ruhig

Section 1

Standard Co.

1. CH 12. 14 ET

HOLL WOOD TO

Time In Inch

and sel may

- T. T. S. S. S.

Teler Size

Nordelette

STE OFERENCE.

್ಷ ಪ್ರಭಾಕ್ಷವ ಪ್ರ

A CENTER

Silver Tell

್ಷ ಕಿಂದ ಕಿಂದರ್

a utespejejeje

Ca. 2.8.25 25

le -Nonten f

ie aliani Cilivanae

ite Gi<u>rte</u>

THE LABOR

Property 2

commt an

ica Sone

. Dothersums

See Burg

e star delete

g ierusker

್ರೀಕ್ಷೆ ಕೆರ್ಮಾಸ್ತಿ

್ಷ ಕಾರ್ಡಿಕರ್ಷ

200

 $_{P_{i}^{m}P_{i}^{m}\mathcal{I}_{i}}\subseteq\mathcal{I}_{i}^{m}$ 

1.625

1-1-1-125

int. Indeed

321-721-722

2 84 85

المستورية المستورية

-VIII (1981)

Rangkok

ATT Bard

ATT Bar

20

3.12 (e. ) 3.12 (

Arrabe i

RIET

\_\_175 \_\_\_175

nci.

Y., 7

Krankmeldung: Der für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) verantwortliche. Verteidigungs-Staatssekretär Hiehle hat sich krankgemeldet. Hiehle war von Parlamentariern - vorgeworfen worden, daß der MAD im Fall des entlassenen Generals Kießling nicht sorgfältig genug recher-

Scheidungsrecht: "Dringlich-keitsstufe eins" hat nach Angaben des Staatsministers im Kanzleramt, Vogel, für die Union die Neuordnung des Scheidungs-rechts. Die Koalitionsvereinbarung, wonach die Ursachen für die Zerrüttung der Ehe mitzuberücksichtigen seien, müsse \_ohne Verzug" realisiert werden. (S. 4)

Großbritannien: Die 13 Riistungsbetriebe des Landes werden privatisiert. Ein entsprechender Plan der Regierung Thatcher wurde vom Unterhaus gebilligt.

Bundes-Finanzen: Die Netto-Neuverschuldung betrug 1983 nur 31,5 Milliarden Mark und lag somit um 9,4 Milliarden unter der ursprünglichen Planung für den

Positive Bilanz: Die Bundesregierung betrachtet nach den Worten von Bildungsministerin Wilms die Lehrstellen-Frage '83 als gelöst, nachdem die Wirtschaft mit fast 698 000 angebotenen Lehrstellen und knapp 678 000 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zwei Nachkriegsrekorde erzielt hat. (S. 5)

Ostblock-Verstoß: Der Warschauer Pakt versucht, die Beratung der Stockholmer Konferenz auf andere Fragen als die im Mandat vorgesehenen vertrauensbildenden Maßnahmen auszudehnen. Dazu zählt die Forderung nach einem Stopp der Raketenstationierung im Westen, wie die Rede des DDR"-Außenministers signalisiert. Auch die Forderung nach neuen Gewaltverzichtsabkommen wird wiederbelebt. (S. 1 und

Abbau geht weiter. Nach monatelanger Pause hat die "DDR" den Abbau von Selbstschußanlagen an der innerdeutschen Demarka-tionslinie fortgesetzt. Die Demontage wurde in der Nähe von Dutzow (Kreis Herzogtum Lauenburg) beobachtet.

Dregger: Falls die "DDR" erneut an die Bundesrepublik mit Kreditwünschen herantreten sollte, müsse man nüchtern darüber sprechen, erklärte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende. Günstige Wirtschaftsverhältnisse in der DDR könnten positive Auswirkungen auf das innerdeutsche Verhältnis haben.

Heute: Treffen der Außenminister Shultz und Gromyko auf der Stockholmer KVAE-Konferenz. -Flick-Untersuchungsausschuß des Bundestags beginnt Zeugenvernehmung. Minister Worner unterrichtet Verteidigungsausschuß über Fall Kießling.

#### ZITAT DES TAGES



99 Es träfe den Kern der Vertrauensbildung, wenn sich beide Staaten in Deutschland auf der Konferenz für eine haßfreie Zone einsetzten 🤧 🤧

Alois Mertes, Staatsminister im Auswärtigen Amt, zur Konferenz über Vertrauens-bildung und Abrüstung in Europa (KVAE) bildung und All Stockholm (S. 8.)
FOTO: WOLFGANG MORELL

### WIRTSCHAFT

Mark begehrt: "Die Deutsche das Unternehmen mit. Anderslau-Mark hat sich als internationale tende Berichte seien falsch Anlage- und Reservewährung fest fest. Sie rangiert auf Platz zwei nach dem Dollar und deutlich vor dem japanischen. Yen und dem Schweizer Franken. (S. 1 und 9)

Devisen-Bewirtschaftung: Seit gestern dürfen Israelis nur noch Devisen im Wert von 2000 US-Dollar besitzen, keine Konten mehr im Ausland eröffnen oder dort Wertpapiere kaufen. (S. 10)

35-Stunden-Weche: Die gewerkschaftseigene Union-Druckerei, Frankfurt, lehnt es ab, eine Vorreiterrolle bei der Arbeitszeit-Verkürzung zu übernehmen, teilte

Westdeutsche Landesbank: Der stellvertretende Vorstandsvorsit zende Grothgar und das Vorstandsmitglied Viefers sind aus dem Gremium ausgeschieden. Sie werden dem Vernehmen nach für verlustreiche Engagements im Kredit- und Anlagengeschäft verantwortlich gemacht. (S. 1)

Börse: Die freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat. sich am Dienstag verstärkt. WELT-Aktienindex 154,7 (153,8). Am Rentenmarkt setzte sich der Zinssenkungstrend fort. Dollar-Mittelkurs 2,7860 (2,8078) Mark. Goldpreis je Feinunze 367,75 (369,10) Dollar.

Cary Grant: Etwas naiv, doch Werner-Otto-Stiftung: Der mit nicht zu sehr, gutaussehend, aber kein Schönling, jungenhaft bis ins Alter - das machte den gebürtigen Engländer zwei Generationen lang zum beliebtesten männlichen Filmstar Hollywoods. Cary Grant wird heute 80. (S. 17)

20 000 Mark dotierte Preis zur Förderung der medizinischen Forschung wurde den Hamburger Medizinern Eckhard Kaukel und Christiane Schrum für Arbeiten auf dem Gebiet der allergischen Erkrankungen verliehen.

Handball: Die neuformierte deutsche Nationalmannschaft unterlag im Worldcup Gastgeber Schweden mit 19:23 (7:10). Weitere Ergebnisse: "DDR" - Jugoslawien 22:22; Sowjetunion - Polen 26:23; Dänemark - Spanien 22:19.

Ski Alpin: Der Schwede Ingemar Stenmark feierte gestern in Parpan seinen 76. Weltcupsieg. Er gewann einen Slalom vor Marc Girardelli (Luxemburg). Florian Beck aus Gunzesried qualifizierte sich mit Platz neun für Sarajevo.

### AUS ALLER WELT

Giftige Shrimps: An verseuchten Shrimps aus Südostasien sind in den Niederlanden bisher 13 Menschen gestorben. (S. 18)

Ohne Herstatt: Der Prozeß gegen den ehemaligen Kölner Privatbankier wird wahrscheinlich ohne

den Angeklagten fortgesetzt wer-Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Schatten über Kohls Reise, Israel macht sich Sorgen über Waffenzusage an Araber S. 2

Großbritannien: "Und was geschieht wenn der Premier überfahren wird?"

Kommunalwahlen: CSU und SPD wetteifern im Kampf für eine saubere Umwelt S.4

Griechenland: Regierung umge-bildet; bald Neuwahlen? Minister sollen mehr leisten

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 6 Karibik S. 18

den. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft faßte das Gericht einen entsprechenden Beschluß. Die Verteidigung will dagegen Beschwerde einlegen. (S. 18)

Wetter: Bewölkt, einzelne Schneeschauer. Um 3 Grad

Tennis: Klarer Sieg über die Russen, trotzdem Schwächen im

Kings-Cup-Team Studienplatzborse: 157 Tauschwünsche Humanmedizin 1. und 4. vorklinisches Semester

Farnsehen: Ein Jammer von Entfuhrung - Vorschau auf das TV-

Spiel "Gegenlicht" Hans Scharoun: Dem Pionier "organischen Bauens\* widmet Bremerhaven Gedenkausstellung S.17

Voodoo: Der Kult der 402 Geister aus Afrika bringt Leben in die

# Shultz in Stockholm: USA erkennen die Spaltung Europas nicht an

Deutliche Gegensätze am Eröffnungstag der Konferenz über Vertrauensbildung

Der amerikanische Außenminister George Shultz hat das Forum der gestern eröffneten Stockholmer Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa (KVAE) genutzt, um die Teilung Europas als die "Quelle der Instabilität" auf dem Kontinent anzuprangern. Seine Rede vor den 35 Delegierten geriet zu einer politischen Abrechnung mit der Sowjetmacht, die eine "künstliche Barriere" aufgerichtet und "sogar herzlos eine seiner großen Nationen geteilt" habe.

Lassen Sie mich ganz klar sagen: Die Vereinigten Staaten erkennen die Legitimität dieser künstlich auferlegten Teilung Europas nicht an. Diese Teilung ist der Kern des europäischen Sicherheits- und Menschenrechtsproblems, und das wissen wir alle", sagte der amerikanische Au-Benminister. Diese Barriere ist nicht vom Westen errichtet worden, sie wird auch nicht vom Westen aufrechterhalten. Und es ist nicht der Westen, der seine Bürger an der freien Bewegung hindert oder sie von konkurrierenden Gedanken

Shultz markierte damit die Zielset-

zung der amerikanischen und westlichen Absichten während der Stockholmer Konferenz die Menschenrechte als ein Kernthema jeder Sicherheitspolitik herauszustellen. In den Kontext dieser Ziele band der US-Außenminister die Forderung nach Wiederaufnahme der unterbrochenen Rüstungskontrollverhandlungen ein, "sobald Moskau dazu be-

> SEITE 5: Moskaus Malaise SEITE 8: Wester tritt einig auf

reit ist". Shultz: "Die Tür bleibt offen." Gleichzeitig kündigte er an, Washington werde in den nächsten Monaten beim UNO-Abrüstungsausschuß in Genf einen Vertragsentwurf über die "völlige und kontrollierbare Beseitigung chemischer Waffen" auf weltweiter Ebene vorlegen.

Als erster Redner aus dem Ostblock lieferte "DDR"-Außenminister Oskar Fischer einen Hinweis auf die zu erwartende Position des Warschauer Pakts. Fischer setzte sich dafür ein, die Stockholmer Beratungen auf andere Fragen als die im Mandat

vorgesehenen vertrauensbildenden Maßnahmen auszudehnen. Er befand es als "nicht logisch und nicht einzusehen, warum zum Beispiel die anderen Kernwaffen-Mächte nicht längst wie die UdSSR auf den Ersteinsatz von Kernwaffen völkerrechtlich verbindlich verzichtet haben, wenn sie doch selbst immer wieder vorgeben, Kernwaffen nur als Antwort auf einen Angriff einsetzen zu wollen". Er sprach sich für atomwaffenfreie Zonen, ein Einfrieren aller Nuklearwaffen und für einen Stopp der Stationierung von US-Raketen in Westeuropa aus. Außerdem unterstützte er die Forderung nach neuen Gewaltverzichtsabkommen.

Von US-Außenminister Shultz war dies bereits mit dem Hinweis darauf abgelehnt worden, daß die USA ent-sprechende Verpflichtungen in der UNO-Charta und in der Schlußakte von Helsinki eingegangen seien. "Es würde ein böses Spiel mit den Völkern Europas getrieben, wenn ihnen diese Konferenz vormachen wollte. eine neue Bekräftigung der bestehenden - und allzuoft verletzten - Engagements stelle einen Fortschritt für die Vertrauensbildung in Europa dar", argumentierte Shultz.

## Rückendeckung für Wörner

Kohl: Der Minister hatte keine andere Wahl / SPD wartet Verteidigungsausschuß-Sitzung ab

MANFRED SCHELL, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl sieht aufgrund der bisherigen Entwicklung in der "Affäre Kießling" keinen Grund für einen Rücktritt von Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner. Auch in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, vor der Wörner gestern in Berlin seine Handlungsweise erlauterte, gibt es keine Strömung, die eine Ablösung des Ministers fordert. Allerdings zeichnen sich erste personelle Konsequenzen im Apparat des Verteidigungsministeriums ab: Staatssekretär Joachim Hiehle, der auch die Dienstaufsicht über den Militärischen Abschirmdienst (MAD) führt, hat sich krankgemeldet. In Bonn wird nicht damit gerechnet, daß Hiehle auf seinen Dienstposten zurückkehrt. Auch eine baldige Ablösung des MAD-Chefs Behrendt wird

Der Bundeskanzler, so hieß es in

der "hinreichenden Verdachtsmomente" keine andere Wahl gehabt habe, als Kießling zu entlassen. Sicherheitsaspekte seien dafür ausschlaggebend gewesen. Die eine oder andere Panne im Bereich des MAD oder unglückliche Äußerung der Hardthöhe änderten daran nichts. Im Bundeskanzleramt, in dem man die Ereignisse sorgfältig beobachtet, wurde mit einer gewissen Zufriedenheit registriert, daß Wörner selbst den

### Die Moral der Treppe

Vorwurf der Homosexualität gegenüber Kießling nicht erhoben habe. Der Vorsitzende des Verteidi-

gungsausschusses des Bundestages, Alfred Biehle (CSU), erwartet, daß Wörner auf der heutigen Sitzung des Ausschusses "alles auf den Tisch legt, damit die Spekulationen ein Enseiner Umgebung, sei zu der Mei- de finden". Gegenüber der WELT nung gelangt, daß Wörner angesichts sagte Biehle, dabei sollte mit mög-

lichst wenig Geheimmaterial operiert werden. Das öffentliche Interesse erfordere es, daß das Material in der Offentlichkeit "verwertet" werden könne. Nach Darstellung von Biehle wird es keine Anhörung von Zeugen mit Kießling geben. Die Geschäftsordnung des Parlaments verbiete eine solche Verfahrensweise. Der Anwalt Kießlings hatte angeboten, mit seinem Mandanten anwesend zu sein, wenn andere Zeugen gehört werden

Von der Sitzung des Verteidigungsausschusses hängt es ab, ob ein Un-tersuchungsausschuß beantragt wird. Außerdem befaßt sich heute die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) zur Überwachung der Geheimdienste mit der "Affäre Kießling". In der Unionsfraktion hieß es. am besten wäre es, wenn sich die Justiz des Falles annehmen und eine Klärung in einem ordentlichen Gerichtsverfahren erfolgen würde.

### Mehr Kapital floß herein als hinaus

Bundesbank: Dirigistische Maßnahmen würden der D-Mark nur Mißtrauen einbringen

Der Einführung dirigistischer Maßnahmen zur Eindämmung größerer Kapitalabílüsse aus der Bundesreppublik Deutschland erteilt die Bundesbank eine eindeutige Abfuhr. Solche Maßnahmen wären nur dazu angetan, Mißtrauen in die D-Mark zu erwecken oder zu verstärken, warnt die Notenbank in ihrem Monatsbericht. Die jüngste Abschwächung der D-Mark hänge auch nicht mit Kapitalabflüssen zusammen, sondern sei vor allem eine Folge der Stärke des Dollar, die sich, wenn auch nicht in gleichem Maße, gegenüber fast allen Währungen zeige. Kapitalverkehrs-kontrollen zur Abschirmung Europas gegen die hohen Zinsen in den USA wurden auch von Bundesfinanzminister Stoltenberg abgelehnt.

... Von August bis November 1983 weiter reicht die Statistik noch nicht - waren die Zuffüsse langfristigen

CLAUS DERTINGER Frankfurt Kapitals aus dem Ausland höher als Anlagevolumen des internationalen die gleichzeitigen Abflüsse, betont die Bundesbank. Die Stabilisierung der Bedeutung der Bundesrepublik der außenwirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik, ihre herausgehobene Stellung als Land mit weitgehender Geldwertstabilität und einer auch unter zeitweilig schwierigen Verhältnissen durchgehaltenen Linie völli-ger Freizügigkeit im internationalen Kapitalverkehr dürften Garanten dafür sein, daß die D-Mark weiterhin hohes internationales Vertrauen genießen könne, auch wenn dies bei teilweise stark schwankenden Wechselkursen kurzfristig nicht immer klar zu Tage trete.

In einer Untersuchung über die Stellung der D-Mark als internationale Anlage- und Reservewährung kommt die Bundesbank zu dem Ergebnis, daß sich die Mark in dieser Rolle - auch in jüngster Zeit - fest etabliert hat. Ihr Anteil am gesamten

der Bedeutung der Bundesrepublik im internationalen Handels- und Dienstleistungsverkehr, sei also weder als zu groß noch als zu klein zu betrachten. Bei den gesamten identifizierbaren Devisenreserven der IWF-Mitglieder rangierte die D-Mark mit einem Anteil von 11,6 Prozent Ende 1982 auf Platz zwei nach dem Dollar (71.4 Prozent) noch sehr deutlich vor dem japanischen Yen (3,9) und dem Schweizer Franken (2,7 Prozent). Ende 1980 war der D-Mark-Anteil wegen des damaligen höheren D-Mark- und niedrigeren Dollarkurses allerdings noch höher (13,8 Prozent).

Die derzeitige Größenordnung der von ausländischen Währungsbehörden in D-Mark gehaltenen Reserven dürfte der Bundesrepublik nach Auffassung der Notenbank keine größe-

# E Fortsetzung Seite 8

### Verluste und Kündigungen bei WestLB

adh/Py. Frankfurt/Düsseldorf Mit einem knappen Vierzeiler begnügte sich gestern früh die Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Deutschlands größtes öffentlichrechtliches Kreditinstitut, um das Ausscheiden des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Vinzenz K. E. Grothgar (49) und von Vorstandsmitglied Heinrich Viefers (55) mit sofortiger Wirkung mitzuteilen. Von Begründungen und Verfahrensweisen - wie üblich – keine Spur.

Grothgar und Viefers gehörten dem Vorstand der WestLB bereits seit 1976 an. Ob beide auf eigenen Wunsch ihren Hut nahmen oder obman ihnen diesen Schritt nahelegte, wurde nicht gesagt. Die Entscheidung fiel am Montagabend in geheimer Abstimmung. Der Präsidialausschuß, das höchste Gremium des Verwaltungsrates, hatte diesem eine entsprechende Empfehlung gegeben.

Damit gerät die WestLB, eine der größten deutschen Banken (Bilanzsumme mehr als 120 Milliarden Mark) wie schon öfter zuvor in die negativen Schlagzeilen. Viefers soll nun für die Verluste im WestLB-Engagement bei der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) in Mainz geradestehen, Groth-

gar für Mißerfolge im Auslandsgeschäft der Bank. Für beide Engagements wird das bisher beste Betriebsergebnis der Bank (1,1 Milliarden) zur Risikovorsorge herhalten müssen. Denn was an Verlusten an der Bank hängenbleibt, obes garmehr sein wird als diese Milliardensumme, wagt keiner zu sagen. Sicher ist nur, daß die WestLB ihren Anteilseignern und Gewährsträgern, den Sparkassen- und Landschaftsverbänden von Rhein-

#### SEITE 2-Kein Sinn für Risiken

land und Westfalen sowie dem Land Nordrhein-Westfalen, wie schon seit 1979 auch für 1983 keine Dividende

Bei der DAL, bei der sich seit Herbst 1983 von Woche zu Woche immer größere Löcher auftaten, müssen die Gesellschafterbanken, darunter drei Landesbanken und die Dresdner Bank, Verluste von 256 Millionen Mark (1982) und von 400 Millionen DM (1983) decken. Viefers hatte zwar in zweijähriger Tätigkeit als DAL-Aufsichtsratsvorsitzender sehr schnell auf Kurskorrekturen und Veränderungen im DAL-Vorstand gedrängt, nachdem unter "Aufsicht" seines Vorgängers Johannes Völling eine allzu starke Expansion im Leasinggeschäft betrieben worden war. Aber Viefers wollte die Wende schrittweise und ohne Eklat herbeiführen.

Bei Bekanntwerden immer größerer Verlustsummen ging offenbar den WestLB-Eigentümern das Vertrauen in die Aufräumungsarbeiten Viefers' verloren. Die Entlassung von Viefers, seit 1958 bei der WestLB, ohne daß ihm je mangelnde Risikoanalyse vorgeworfen worden wäre, nährt freilich den Verdacht, die WestLB mit ihrem 30-Prozent-Anteil an der DAL wolle mit dem "Ausgucken" eines Schuldigen Handlungsfähigkeit beweisen

und Vertrauen wecken. Grothgar steht für – nicht genannte Verluste in den West-LB-Auslandsengagements (23 Prozent des Konzernkreditvolumens) in Asien und Südamerika, ob dies Grund für das Fehlen von Grundlagen vertrauensvoller Zusammenarbeit" zu den Anteilseignern ist, bleibt vorläufig offen. Das freilich hat bei der WestLB schon Tradition, nicht zuletzt aus politischen Gründen und aufgrund erschreckender Intrigen unter den Gewährsträgern

### DER KOMMENTAR

### Die Deutsche Mark

PETER GILLIES

Es gibt zwei Ratgeber, die an den internationalen Finanzmärkten stets ein offenes Ohr finden: der Zweifel und die Hoffnung. Für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, deren Wohlfahrt entscheidend von der Weltwirtschaft abhängt, ist es selbstzerstörerisch, Zweifel Vorschub zu leisten oder keimende Hoffnung zu

Eine klassische Methode des Selbstzweifels ist beispielsweise die Ankündigung, man wolle "unerwünschte" Kapitalabflüsse in den Dollar mit Gesetzen verhindern oder mit Abgaben bestrafen. Derartige Reden seien, so warnt die Bundesbank, dazu angetan, das Mißtrauen in die Deutsche Mark zu wecken oder zu verstärken.

Die vermeintlichen Patentvorschläge, wie sie Anhänger von mehr oder minder gelenkten Wirtschaften aus dem Zylinder ziehen, schaden dem eigenen Land und den eigenen Arbeitsplätzen. Sie gehen auch deswegen in die Irr, weil die Schwäche der Mark eben nicht mit exzessiven Kapitalabflüssen in die USA zu tun hat, sondern mit der Stärke des Dollars. Sein konjunktureller Hintergrund und seine politische Geradlinigkeit werden als Hort der Stabilität geschätzt – und honoriert.

Aber es scheint, als wende sich auch dieses Blatt wieder in die Normallage. Diese Bundesregierung läßt Zweifel an ihrer Politik der Freizügigkeit des Kapitalverkehrs nicht zu. Die Deutsche Mark war und ist eine begehrte Anlagewährung - die zweitwichtigste nach dem Dollar und weit vor Yen und Fränkli. Ihre Wirtschaft spürt kräftigen Aufwind, politische Irritationen sind nicht zu erkennen.

Es steht also der Hoffnung nichts im Wege, daß sich die relative Stabilität der deutschen Mark wieder als Aufwertung bemerkbar macht. Ihre fundamentalen Daten sind besser als die amerikanischen, zumal da es als beachtlich zu würdigen wäre, wenn es dem Bund gelänge, seine Neuverschuldung um ein rundes Viertel unter die Etatzahlen zu drosseln.

Hin und wieder ist es nütz-lich, Selbstbewußtsein zu flaggen. Dann fallen Einflüsterungen auf steinigen

### **Zhao: USA** sollen den Kreml Breit warnt zügeln helfen AP/AFP, Washington/Peking

Zum Abschluß seines USA-Besuches hat der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyangum amerikanische Hilfe beider Eindämmungder "sowjetischen Expansionspolitik" in Asien gebeten. Vor der Presse in New York sagte Zhao, die USA und China verträten "die gleichen Positionen zur sowjetischen Invasion in Afghanistan" und zur sowjetischen Unterstützung der Kambodscha-Politik Vietnams. Zu Chinas Politik gegenüber der britischen Kronkolonie Hongkong äußerte der Ministerpräsident, dort werde auch unter chinesischer Herrschaft nach Auslaufen des Pachtvertrages im Jahre 1997 das kapitalistische System

erhalten bleiben.

Eine vorsichtig positive Bilanz des USA-Besuchs Zhao Ziyangs hat die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua gezogen. Der Besuch Zhaos – der Ministerpräsident ist in-zwischen nach Kanada weitergereist habe "Hoffnungen auf eine Verbesserung der Beziehungen" zu den USA geweckt, meinte die Agentur. Zhaos Gespräche mit US-Präsident Reagan hätten erlaubt, "eine Reihe wichtiger Fragen des gegenseitigen Verhältnis-ses zu klären". Ganz allgemein habe Zhao der amerikanischen Führung klargemacht, "daß China sich keinem äußeren Druck beugt und sich niemandem unterwirft". Peking verlange von den USA, sich nicht einer friedlichen Wiedervereinigung Taiwans mit China in den Weg zu stellen. Xinhua bedauerte, daß sich Washington nicht zu einer größeren Öffnung seiner Grenzen für chinesische Textilien bereit gezeigt habe.

### **Arbeitszeit:** vor Hysterie

Der DGB-Vorsitzende Ernst Breit hat vor "Hysterie" in der Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche gewarnt, gleichzeitig aber die Bundesregierung kritisiert. Mit der Ablehnung der Wochenarbeitszeitverkürzung durch den Kanzler habe sich die Regierung zu einem "Unternehmer-Unterstützungs-Verein" gemacht, sagte Breit auf der Neujahrs Pressekonferenz des DGB.

Zu den schon jetzt verhärteten Fronten im Tarifkonflikt um die kürzere Wochenarbeitszeit bemerkte der DGB-Chef: "Es geht weder um Sein oder Nichtsein der deutschen Gewerkschaften, noch geht es um Aufstieg oder Niedergang der deutschen Wirtschaft." Die Existenzfrage für die Gewerkschaften sieht der zweite IG-Metall-Vorsitzende Steinkühler in der 35-Stunden-Woche.

Breit warf der Bundesregierung vor, sie betreibe eine Politik nach der Formel "Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen durch die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer... der kranken, der behinderten, der weiblichen, der ausländischen und der arbeitslosen Arbeitnehmer, der Rentner, der Sozialhilfeempfänger und der Auszubilden-

Zum DGB-internen Streit zwischen den Befürwortern der Wochenarbeitszeitverkürzung und den Anhängern der Tarifrente sagte Breit, die "Übereinstimmung der (Einzel-)-Gewerkschaften ist heute stärker als iemals zuvor".





Internationales Spitzen-Pilsener der Premium-Klasse.

### Fairneß

Von Heinz Barth

E s bleibt bei dem, was Winston Churchill von der Demokratie sagte: "Sie ist die schlechteste Staatsform, mit Ausnahme aller anderen." Im Orwell-Jahr tat die CDU/CSU gut daran, mit ihrer "Berliner Erklärung 1984" den von seinen Veranke-rungen gelösten Grundsatz festzuklopfen, daß eine Verfassung, die so großzügige Freiheiten gewährt wie jene der Bundesrepublik, es zu allerletzt verdient, von Widerstandsbewegungen mißbraucht zu werden.

Es ist ein Gebot der politischen Verhältnismäßigkeit, also der Fairneß, die Toleranz einer funktionierenden Demokratie nicht zu bestrafen, sondern ihr mit einem Mehr an staatsbürgerlicher Disziplin und Respekt zu begegnen. Anders könnte eine freiheitliche Ordnung nicht überleben. Gefahr droht ihr nicht von den vermeintlichen Rechtsbrüchen des Systems, sondern von der verquollenen Mentalität der unscharfen Denker und Dichter.

Es ist schon arg, wie es in diesem Land bei manchen, die sich zur elitären Minderheit zählen, um die Präzision des politischen Dialoges bestellt ist. Die Verwirrung der Begriffe ist ihre Spezialität.

Da wird der "gewaltfreie Widerstand" zur neuen Rechtsnorm proklamiert, als ob wir nicht alle wüßten, daß die exakte Grenze zwischen Widerstand und Gewaltlosigkeit nie zu ziehen ist. Da wird als "Regelverletzung" ausgegeben, was in Wirklichkeit eindeutig gegen die Gesetze verstößt. Da wird durch den Aufruf zum "zivilen Ungehorsam" die unzivilisierte Rüpel-Demokratie glorifiziert. Die Sappeure des Rechtsstaates berufen sich, jeder für sich, auf ihr "Gewissen" - als gäbe es die Mehrheit nicht, die nach dem Gewissen aller Beteiligten über die Grundlagen des Zusammenlebens entschied.

Für jede Demokratie ist es ein Problem, die Minderheit vor der Majorisierung zu schützen. Darauf haben die Väter der amerikanischen Verfassung schon vor 200 Jahren beträchtliche Aufmerksamkeit verwendet. Eine ideale Lösung fanden sie nicht, weil es sie nicht gibt. Es gibt sie auch nicht für die Bundesrepublik. Besonders nicht, solange ihre Stabilität von denjenigen attackiert wird, die sie wider besseres Wissen mit dem Hitlerreich auf die gleiche Stufe stellen.

### Kein Sinn für Risiken

Von Harald Posny

Mit dem Ausscheiden des stellvertretenden Vorstandsvor-sitzenden Vinzenz Grothgar und seines Kollegen Heinrich Viefers ist der Vorstand des größten öffentlich-rechtlichen Kreditinstituts der Bundesrepublik, der Westdeutschen Landesbank (WestLB), endgültig in den Verdacht geraten, eher ein Taubenschlag denn ein funktionierendes Management zu sein. Wer zählt die Männer, nennt die Namen, die allein seit 1977 (also nach Ludwig Poullain) an ihren Aufgaben scheiter-

Verunglückte Devisengeschäfte, ehrgeizige Kreditgeschäfte, risikoreiche Auslandsengagements und schließlich extrem rpansive Leasinggeschäfte säumen den Weg der von Sparkassen und Landesregierungen getragenen zwölf Institute im Bundesgebiet. Und fast jede dieser Banken muß erschrekkende Fehlleistungen bekennen, bei der WestLB, der Helaba und der NordLB waren die gravierendsten.

Wenn eine Bank wie die WestLB ihr bislang bestes Betriebsergebnis von mehr als einer Milliarde Mark in die Risikovorsorge für eine Leasing-Beteiligung von 30 Prozent und Mißerfolge im Auslandsgeschäft "wegstecken" muß und wenn die Anteilseigner weiter auf Ausschüttungen warten müssen, gibt das Anlaß zu Konsequenzen, die über den Abschied von zwei Vorstandsmitgliedern und ungerechtfertigte Schuldzuweisungen hinausgehen. Dazu gehört auch ein grundsätzliches Überdenken von öffentlich-rechtlichen Bankstrukturen.

Die Verluste dieser Landesbanken sind in aller Regel in den Bereichen entstanden, in denen sie meinten, Nachholbedarf zu haben, die Angebotspalette der Sparkassen abzurunden und über Girokassenfunktionen hinauszuwachsen. Der Wettbewerb mit den anderen Bankengruppen, die - obwohl ohne Belastung der Steuerzahler - auch ihre Schieflagen haben, ließen Ehrgeiz und Wachstumseuphorie vor Risikobewußtsein rangieren. Ein Blick auf die Bankspitzen hinterläßt ohnehin den Eindruck, als handele es sich hier um Belohnungen für parteipolitische Meriten. Das gilt für CDU wie für SPD.

### Casablanca

Von Jürgen Liminski

Die ganze Welt schaut auf uns", meinte der saudische König Fahd, als er im sonnigen Casablanca dem königlichen Jet entstieg. Der Gipfel der islamischen Weltkonferenz hat mit den EG-Gipfeln dies gemeinsam: Sie werden viel beachtet und sind wenig ergiebig. Meist erschöpfen sie sich in der Bestätigung eines Minimalkonsenses. So sind auch aus Casablanca keine Neuigkeiten zu erwarten, die über das herzliche und prunkvolle Einvernehmen der Könige und Staatschefs und die fast schon rührenden Bemühungen der Medien zur Aufwertung Arafats hinausgehen.

Am wenigstens belangslos ist immerhin der Zeitpunkt. Das Nahost-Problem hat politisch Konjunktur: Ägypten und Frankreich wollen ihre Initiative aus dem Jahre 1982 zur Anderung der Resolution 242 wieder vor den Sicherheitsrat bringen, im Sicherheitsplan für Libanon steckt ein Zahn, den die Syrer den Saudis und Libanesen noch nicht gezogen haben, in westlichen Kanzleien wittern PLO-Freunde wieder neue Chancen für den abgehalfterten Überlebenskünstler Arafat, und der jordanische König Hussein gibt sich entschlossen, die politischen Überreste der PLO in eine neue, diesmal eigene

Initiative einzubringen. Wirft man darüber hinaus noch einen Blick auf den Golf, an dessen Ufern sich Irak und Iran zerfleischen, oder an die saudisch-jemenitische Grenze, von der wieder Übergriffe und Überfälle gemeldet werden, oder auch auf die Grenzkonflikte zwischen islamischen Ländern in Afrika und Asien, dann steht der Beobachter vor dem vertrauten Bild: eine in sich zerstrittene arabische und islamische Welt, die sich nur in Hetzreden gegen Israel und den Imperialismus der Ungläubigen einig ist und an deren Einheit vor allem europäische Lobbyisten basteln.

So als ob es eine organische Einheit der arabischen und islamischen Welt gäbe, frei von Interessen regionaler oder staatlicher Subsysteme. Es gibt sie genauso wenig wie die Einheit der angeblich christlichen Staaten. Nur: Im Abendland gesteht man das längst ein, im Orient nicht.



"Die Wahrheit ist doch, doß Sie mit leeren Händen kommen, Mr. Reagan!" zeichnung: maus

## Schatten über Kohls Reise

Von Bernt Conrad

Wenn Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Woche nach Is-rael aufbricht, dann wird er dort ein politisches Klima vorfinden, das sich erheblich von dem unterscheidet, das ihn im Spätsommer ver-gangenen Jahres, dem ursprüng-lich vorgesehenen Reisetermin, er-wartet hätte. Denn Kohl war in der Zwischenzeit in Dschidda und hat dem saudischen König Fahd prinzipiell die Lieferung deutscher Rüstungsgüter, wenngleich nicht des Panzers Leopard 2, zugesagt. Die Aussicht aber, daß deutsche Waffen – etwa der Flugabwehrka-nonenpanzer "Gepard", der Schüt-zenpanzer "Marder" oder anderes Kriegsmaterial – zur Stärkung der Feinde des jüdischen Staates bei-tragen könnten, hat in Israel tiefe

Besorgnis ausgelöst. Wie weit die Entrüstung reicht, konnten vor einigen Wochen die Teilnehmer einer gemeinsamen Tagung der israelisch-deutschen und deutsch-israelischen Gesellschaften in Jerusalem feststellen. Am Ende schlug sich die bedrückte Stimmung in der schriftlich fixierten Aussage nieder: "Für die Konferenz ist die Vorstellung unerträglich, daß mit in Deutschland hergestellten Waffen jemals wieder auf Juden geschossen werden könnte. Waffenlieferungen in den Nahen Osten, die die Sicherheit Israels gefährden, dienen nicht dem Frieden, sondern bedrohen ihn."

Kein Wunder, daß der israelische Verteidigungsminister Mosche Arens vor einem internationalen jüdischen Forum konstatierte: "Nach allem, was geschehen ist, was viel-leicht verziehen, aber nicht vergessen werden sollte, finden wir es schwierig, uns vorzustellen, daß Westdeutschland zum Verkauf von Waffen an Saudi-Arabien bereit ist, an ein Land, das sich erklärtermaßen im Kriegszustand mit uns be-findet. Wir sind absolut gegen diese Pläne. Für uns ist das ein Grund zu großer Besorgnis, und für Sie sollte dasselbe gelten." Die Angesprochenen waren überwiegend Amerikaner. Die negative Wirkung eines solchen Appells auf das Verhältnis der Bundasressuhlik zu ihren auch der Bundesrepublik zu ihrem wichtigsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten, läßt sich unschwer

Für den Israel-Besuch des Kanzlers verheißt das schwerwiegende Komplikationen. Ursprünglich als

ein begrüßenswerter Versuch an-gelegt, jahrelange Versäumnisse aufzuarbeiten und ein neues Kapitel deutsch-israelischen Vertrauens aufzuschlagen, wird die Reise jetzt zunächst einmal dem Ziel dienen müssen, den durch die Zusicherun-gen Kohls gegenüber Saudi-Ara-bien entstandenen psychologi-schen Schaden in Israel zu begrenzen, wenn nicht auszuräumen. Vor-aussetzung dafür aber ist die Ein-sicht in die Realität israelischer Verstimmung, die weit über das Militärische hinausgeht und an die Wurzeln deutscher Verantwortung für die millionenfache Ermordung von Juden beranreicht.

Staatsminister Alois Mertes (CDU), der den Kanzler nach Jeru-(CDU), der den Kanzler nach Jerusalem begleiten wird, hat im Herbst 1982 den beherzigenswerten Satz ausgesprochen: "Unsere Solidarität mit den Überlebenden des Völkermordes, der im Namen Deutschlands begangen wurde, gehört zum Ethos und zur Würde der deutschen Außenpolitik." Dem wird Helmut Kohl ganz sicher zustimmen. Er selbst hat im Februar 1983 dem damaligen Außenmini-1983 dem damaligen Außenmini-ster und ietzigen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir erklärt, die Festigung der Sicherheit Israels gehöre zu den wichtigsten Zielen der Bonner Nahostpolitik. Persönlich zur "unbelasteten Generation" gehörend, ist sich Kohl der Tragweite historischer deutscher Schuld durchaus bewußt. Auf der anderen Seite aber glaubt er offensichtlich -



in diesem Punkt nicht sehr konsequent -, die "traditionelle Freundschaft mit der arabischen Welt" (Kanzierwort in Amman) so pflegen zu können, daß dabei auch einmai über Sicherheitsinteressen des jüdischen Staates, wie Israel sie selbst definiert, hinweggegangen werden kann.

Für diese Haltung hat Staatsmi-nister Jürgen W. Möllemann, Begleiter Kohls auf dessen zurückliegender Arabien-Reise, die schlimme Formel geprägt: "Wir lassen es nicht zu, daß die Beziehungen zu einem Partner sozusagen unter der Kuratel der Beziehungen zum anderen Partner stehen." Tatsächlich geht es darum überhaupt nicht. Denn kein vernünftiger Israeli kann etwas gegen gute deutscharabische Beziehungen einwenden - soweit daraus kein schwerwiegender Nachteil für den jüdischen Staat entsteht. Doch diesen Zusatz will der FDP-Staatsminister nicht

akzeptieren. Kohl scheint den Zusammenhang, wenngleich er die Dinge weniger einseitig sieht als der für die arabische Sache sehr eingenommene Möllemann, zumindest etwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Sonst hätte er sich nicht - auf dem Rückzug von Helmut Schmidts Leopard-2-Zusage an die Saudis – entgegen grundsätzlichen Bedenken seines Außenministers bereit erklärt, die Tür zum deutschen Waffenexport in den arabischen Raum aufzustoßen. Darüber wird er in Jerusalem sehr ernste Worte zu hören bekommen. . .

In dieser Lage kann mir eines helfen: die israelischen Sorgen nicht herunterzuspielen, sondern sich ihnen offen und ehrlich zu stellen und den Partnern in Jerusalem unmißverständlich klarzumachen. daß die deutsche Verpflichtung zur Solidarität mit jenen Juden, die dem Holocaust entkommen sind. unverändert gilt. Und noch etwas sollte verstanden werden: Unsere Rüstungsexporte weiterhin restriktiv zu handhaben und uns nicht durch Waffenlieferungen in das Spannungsgebiet Naher Osten in eine sich ausweitende Kette von Forderungen und Gegenforderungen verstricken zu lassen, liegt auch im wohlverstandenen deut-

### IM GESPRÄCH Joachim Hiehle

### Der erste Krankenschein

Von Rüdiger Moniac

Die Nachricht, daß sich der Staats-sekretär des Verteidigungsministeriums, Joachim Hiehle, zum Wochenbeginn krankmeldete, hat die ohnehin durch die "Affäre Kießling" angeheizte politische Atmosphäre in Bonn weiter in Vibration versetzt. Ist er der erste, der wegen der Behandhung des vorzeitig in den Ruhestand entlassenen Generals stürzt? Opfert ihn der Minister, um sich selbst halten zu können? Müssen weitere Verantwortliche an der Bundeswehrspitze gehen? Etwa auch der stellvertretende Generalinspekteur und der Amtschef des Militärischen Abschirmdienstes (MAD)?

Unumstößlich steht inzwischen fest, daß durch die Arbeit dieser "Stellen" in der Hierarchie unterhalb des Ministers dieser selbst in derart große Schwierigkeiten geraten ist, daß manche in Bonn nicht mehr glauben wollen, Wörner werde sich im

Amt halten können. Hiehle spielt als Chef der Verwaltung und des MAD natürlich eine Schlüsselrolle bei der Behandlung des Falles Kießling. Kenner auf der Hardthöhe sagen deshalb, der Staatssekretär sehe inzwischen, was in die-ser Sache "besser hätte laufen müs-sen". Ihn plage "irgendwie das schlechte Gewissen". Diese Gemütslage, verbunden mit der ungeheuren Arbeitsbelastung zur "Bereinigung" der Affäre - sie zieht sich schon seit Wochen hin und kumulierte in den letzten Tagen für Hiehle und den gesamten Beraterkreis Wörners in hektischer Betriebsamkeit bis tief in die Nächte hinein –, kann auch einen gesunden Mann zum Kurztreten zwin-

Hiehle war schon unter Wörners Amtsvorgänger Apel als beamteter Staatssekretär gewissermaßen "die grave Eminenz" im Verteidigungsministerium. Als der CDU-Politiker im Oktober 1982 Apel ablöste, waren viele verwundert, daß er Hiehle nicht entließ und an diesen wichtigen Platz einen Verwaltungsfachmann seines siko" geworden sei.



Grave Eminenz, Jahrgang 26: Joa-FOTO: JUPP DARCHINGER chim Hiehle

Vertrauens nahm. Wörner, darauf angesprochen, pries beständig die hohen Qualitäten Hiehles und gab allen zu versteben, daß er den Staatssekretär noch lange beschäftigen wolle. Mit Apel gemeinsam war Hiehle im Februar 1978 auf die Hardthöhe gekommen. Für Apel gearbeitet hatte er schon vorher in dessen Zeit als Finanzminister. Apel hatte im Mai 1974 kurz nach seiner Amtseinführung den Abteilungsleiter im Finanzministerium, den für den Bundeshaushalt zuständigen Ministerialdirektor, zum Staatssekretär gemacht. Seit dieser Zeit gilt Hiehle als der SPD "nahestehend". Andere behaupten, er habe deren Mitgliedsbuch. Im Krieg war Hiehle noch Luftwaffenhelfer, danach Offizierskadett in der Kriegsmarine. Nach dem Krieg half er zwei Jahre lang Seeminen räumen, studierte danach Rechts- und Staatswissenschaften und trat 1957 in die Finanzverwaltung ein. Nebenbei ging er zur Marine und machte Wehrübungen. Hiehle war es, der Kießling am 13. Dezember 1983 persönlich eröffnete, er müsse vorzeitig den Dienst quittieren, weil er zum "Sicherheitsri-

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Stiddentsche Zeitung

Das Münchner Blatt befaßt sich mit der Blektrittsunklindigung von Fran Adam-Schwastzer, Generalsekretärin der FDP:

Der FDP-Vorsitzende Genscher fällte mit der Berufung seiner Generalsekretärin im Herbst 1982 eine Entscheidung, die, wie schon damals absehbar war, dem schwierigen Amt nicht gerecht wurde. Es handelte sich, kurz nach der politischen Wende in Bonn, um eine Verlegenheitslösung, die nur dadurch zu erklären ist. daß der Vorsitzende seinerzeit einen unbedingt linientreuen Exekutor seiner Politik im Parteimanagementbrauchte. In der prekären Lage, in der sich die FDP befand, hätte er einen unabhängigen Generalsekretär mit starker politischer Ausstrahlungskraft, eher als beunruhigend empfunden. Nun, da die Partei sich einerseits auf einem gewissen Niveau in ihrer neuen Linie stabilisiert, andererseits aber dringender denn je zün-dende liberale Initiativen braucht, erweist sich die vorübergebend als taktisch interessant empfundene Personalentscheidung Genschers als Hemmnis, wenn nicht als Mangel

### Le Quotidien de Paris

Die Pariser Zeitung schreibt über die Kon-ferenz von Stockholm:

Sicherlich muß man sich über jede Initiative zum Dialog zwischen Ost und West und über jeden Steg zwischen beiden Blocks freuen, so zerbrechlich er auch sei. Aber von daher zu glauben, das Treffen in Stockholm

könne sich fruchtbarer erweisen als die von Helsinki, Belgrad oder Madrid, ist ein himmelweiter Unterschied. Obwohl die westlichen Au-Benminister so tun, als wüßten sie es nicht, ändert dies nichts an der Tatsache, daß die Sowjets in Stockholm sind, weil dies ihrer Propaganda und nichts anderem dient. Sie suchen in der schwedischen Hauptstadt weder Entspannung noch Abrüstung und nicht einmal Frieden. Sie suchen nur eine Tribüne für ihre Lügen sowie einen Fetzen Papier, der ihre Gegner bindet, ohne sie selbst zu irgendetwas zu verpflichten. So handeln sie seit Jahrzehnten, und trotzdem gibt es seit Jahrzehnten Naive oder Kurzsichtige, die die Augen vor dieser Tatsache verschließen.

### FINANCIAL TIMES

Die Zeitung aus Loudon kommentiert die Rede von US-Präsident Reagan:

Präsident Reagans Rede ist doppelt willkommen, wegen ihres Inhalts und wegen ihrer scharfen Kontraste zur kriegerischen Rhetorik, die bisher mit dem Reaganismus verbunden wurde. Das wütende Brandmarken der Sowjetunion als Zentrum des Bösen ist beiseite gelassen worden. An deren Stelle bietet er friedlichen Wettbewerb und konstruktive Zusammenarbeit mit der Sowjetunion an. Wenn die Rede meint, was sie sagt, könnte sie ein Wendepunkt in der Außenpolitik dieser Regierung sein. Trotzdem wäre es voreilig, übertriebene Schlüsse zu ziehen. Eine Rede ist keine Politik, es ist nur eine

## Ein Vier-Sterne-General und die Moral der Truppe

Am Fall Kießling scheiden sich die Geister - und Generationen / Von Rüdiger Moniac

Wie wirkt die "Affäre Kießling" auf die Bundeswehr selbst? Sie ist das Tagesgespräch, vor al-lem natürlich im Kreis der Offiziere; aber auch Unteroffiziere und die sehr große Gruppe der Mannschaften bleiben von den Ereignissen um die vorzeitige Entlassung des stellvertretenden NATOstellvertretenden Oberbefehlshabers nicht unbewegt. Da die Truppe über die Vorgänge aber auch nicht mehr erfährt als die weite Öffentlichkeit, ergehen sich die Soldaten ebenso in Spekulationen über die Hintergründe, die zu dieser Affäre geführt haben. In einem allerdings dürften sich die Angehörigen der Bundeswehr einig sein: Der Schaden, der den Streitkräften durch den Skandal zugeführt wird, für den ein wirklich Verantwortlicher noch nicht gefunden ist und möglicherweise nie gefunden werden dürfte, läßt sich schwer absehen.

Was dabei vor allem beachtet werden muß, ist der Schlag, den diese Affare für den gern so genannten "Ehrenkodex" des Soldaten bedeutet. Dieser spielt, da für die fern von Bonn ihren Dienst in den Kasernen tuenden Soldaten stammte dem Anfangskader des

Meßlatte" sozusagen, zwangsläufig eine entscheidende Rolle. Denn die Soldaten sind auf die Glaubwürdigkeit der im konkreten Fall Handelnden angewiesen: Das ist auf der einen Seite der Minister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Frieden, auf der anderen Seite der General, von dem es als Offizier mit vier goldenen Sternen in diesem Spitzen-Dienstgrad gegenwärtig nur noch einen weiteren gibt, den Generalinspekteur. Als Soldat dieses hohen Ranges kann Kießling für sich in der Truppe demnach einen besonderen Grad an Glaubwürdigkeit voraussetzen.

Wenn Kießling sagt, er gebe sein Ehrenwort" als Offizier, nie homosexuelle Neigungen oder Beziebungen gehabt und auch nicht in derartigen Lokalen verkehrt zu haben, dann hat das in der Truppe Gewicht. Allerdings in unterschiedlicher Weise. Wenn in dieser Frage überhaupt von eindeutigen Erkenntnissen gesprochen werden kann, dann läßt sich dazu Folgendes sagen: Kießlings "Ehrenwort" gilt bei den älteren Offizieren mehr als bei den jungeren. Kießling ent-

keine Tatsachen verfügbar sind, als Bundesgrenzschutzes und trat "Meßlatte" sozusagen, zwangsläunach zwei Jahren beim BGS als junger Offizier 1956 in die Bundeswehr ein. Für diese Generation von Offizieren galt in der Tat ein besonderer Verhaltens- und Ehrenkodex. Wenn sie sich in bestimmten Fragen ihr Wort als Offizier gaben. dann wäre es nicht offiziersmäßig gewesen, daran zu zweifeln. Viel von solcher Bewußtseinslage und Denkweise übertrug sich auch auf die Offiziere der Bundeswehr, die jung in die Truppe kamen und den Krieg als Soldat nicht mehr miterlebt hatten. Bis in die Jahrgänge der heute Mittvierziger, das läßt sich wohl so generell behaupten, ist es auch heute noch üblich, dem Wort eines Offiziers großes Gewicht beizumessen.

Tendenziell anders fühlt sich das jûngere Offizierskorps in seinem Selbstverständnis. Die Soldsten, die Ende der sechziger Jahre und später zum Leutnant befördert wurden, kennen allein noch die Friedensarmee und hatten sich in den Kasernen auf einen eher das Funktionale betonenden Dienst einzustellen, der die Emotionen und damit das Gemüt weniger sti-muliert. "Kasinoleben" im Stil früAbends strebten wie alle anderen Soldaten auch die Offiziere möglichst schnell dem Privatleben zu. Ein Korpsgeist, wenn er denn überhaupt entwickelt wurde, beschränkte sich auf das Erleben der den Tagesablauf bestimmenden dienstlichen Belange. Die Männerrunde am Abend, in der getrunken wurde, diskutiert, ja schwadroniert, und den Jüngeren auch einmal nachgesehen wurde, wenn sie den Ältern vielleicht nicht mit der gebotenen Achtung gegenübertra-ten, sich gar dumme Streiche leisteten, dies alles geschah seit Ende der sechziger Jahre in den Heimen der Offiziere vor dem Kasernenzaun allenfalls hin und wieder, an vielen Orten auch nie.

Ältere Vorgesetzte waren für die jungen Untergebenen im Offizier-rang nicht mehr Leitfigur, sondern nur Vorgesetzte. Die Jüngeren suchten sich, wenn überhaupt, andere Vorbilder. Wenn sie "nach Bonn" schauten, sahen sie auf die Verteidigungsminister jener Jahre, auf Helmut Schmidt, Georg Leber, Hans Apel, schließlich auf Manfred Wörner. Von diesen am wenigsten einem der ihren Unrecht

herer Jahre fand kaum mehr statt. akzeptiert war Apel. Er hatte auch nie ein Hehl daraus gemacht, zu dem Amt gezwungen worden zu sein. Wertschätzung aber erfuhren - auch und vor allem von den jüngeren Offizieren – Schmidt, noch mehr vielleicht Leber und in ähnlicher Weise jetzt Wörner. Besonders dem Letzteren kommt zugute, daß er, obwohl der Nachkriegsgeneration zugehörig, ständig durch Wehrübungen den Kontakt zur Truppe suchte.

Man kann deshalb heute den Eindruck gewinnen, die jüngeren Offiziere halten die Handlungsweise des Ministers in der Affäre für die richtige, nicht die des Generals. Übertrieben – gewiß – wäre es, zu behaupten, wegen Kießling und Wörner ginge hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit mitten durch das Offizierskorps ein Riß, hie die Älteren, dort die Jüngeren. Fest steht aber auf der anderen Seite, daß die Zweifel über die Handlungsweise des Ministers unter den Alteren weiter verbreitet zu sein scheinen als bei den Jüngeren. Viele der älteren Offiziere unterdrücken ihren Mißmut über den Minister aber nicht, von dem sie glauben, er tue

# WIE WAR DAS?

### Als der Zollverein gegründet wurde

Von PETER GILLIES

eistbegünstigungsklausel Währungsverbund, Abwehrzoll, Vetorecht, Drittlandsschmuggel - die Entstehungsgeschichte des Deutschen Zollvereins 1834 ist gespickt mit Reminiszenzen an die europäische Politik von heute. Historisch war dem Deutschen Zollverein jedoch etwas beschieden, dem die EG von heute noch fern ist: das politische Einigungswerk.

Zwischen den 38 Staaten im lockeren Deutschen Bund nach 1815 regelte jeder Klein- und Kleinststaat seine Wirtschaft autonom. An Straßen, Brücken und Flüssen und für allerlei Waren wurden Zölle (bis etwa 30 Prozent) erhoben. Vor allem Preußen litt darunter. Die Unternehmer damals, zumindest die weitsichtigen, erkannten, daß sich Wohlfahrt und Aufstieg nur auf möglichst freien Binnenmärkten entfalten könnten.

Mehrere Versuche initiiert vor allem durch den jungen Nationalökonomen Friedrich List, scheiterten (unter anderem an Metternich und kleinfürstlichen Rivalitäten). Auch damals standen sich zwei Philosophien gegenüber, die Freihändler, die sich der ausländischen Konkurrenz offensiv stellen wollten, vor allem der englischen, und die Anhänger des Schutzzolls, die mit einer hohen Zollmauer billige Auslandsprodukte fernhalten wollten.

- 7v: 520 🐞

ent of the factor

1

DEREY

'ಬಿ'ಟ್ ಟಿಸ್ಟಕ್ತ

1-12-22

The Getter St

C STATE:

i ovenek

Hauptiniz

人物 鐵單

41 TIME

ender in September Herrichte

: 200

781 - **182**1

In den preußischen Enklaven beispielsweise hlühte der Schmuggel. Ausländische Waren wurden, wie Henderson berichtet, elbaufwärts nach Anhalt transportiert und dann auf dem Landweg nach Preußen verbracht - unter Umgehung des preußischen Einfuhrzolls. Diese Mechanik ist in der EG als Spielchen zwischen Erstattung und Abschöpfung geläu-

Schließlich raufte man sich nach mehreren regionalen Versuchen 1834 dann doch zusammen. Zuerst 18 und dann später immer mehr Staaten fanden sich im Deutschen Zollverein. Sie erkannten einen gemeinsamen Zolltarif an. dessen Einnahmen nach der Bevölkerungszahl aufgeschlüs-

Nicht nur Dampfmaschine, Eisenbann und Technik leiteten in der Mit te des 19. Jahrhunderts den wirtschaftlichen Aufschwung ein. Wirtschaftshistoriker sehen die Integration via Zoll als eine ordnungspolitische Antriebsfeder. Und noch eine Parallele zur EG: Die gemeinsame Zollmauer führt im Kielwasser auch andere Formen der Integration mit, denn vier Jahre nach Gründung des Zollvereins beschloß man ein festes Verhältnis zwischen preußischem Taler und süddeutschem Gulden. Vier Taler entsprachen fortan sieben

Auch damals hatte es die Idee des Freihandels schwer, denn Wirtschaftsliberale mußen sich stets mit ängstlichen Protektionisten auseinandersetzen. Hinderlich war seinerzeit, daß ein Mitglied des Zollvereins per Veto Beschlüsse verhindern konnte. Erst nach dem preußischen Sieg bei Königgrätz entschied im Zollparlament die Stimmenmehrheit.

# "Und was geschieht, wenn der Premier überfahren wird?"

Margaret Thatcher bat geschafft, was keinem ihrer Vorgänger gelang: Ihr Name wurde zum politischen Begriff: "Thatcherismus". Die Position der britischen Regierungschefin ist jedoch so beherrschend, daß in ihrem Schatten unter den Konservativen kaum noch politische Talente gedeihen.

Von FRITZ WIRTH

m britischen Unterhaus regen sich seit ein paar Tagen wieder die Schatten der Vergangenheit. Die Männer von gestern mucken auf, verhalten kaum bösartig, aber eben dennoch unerhört". Denn sie stellen das angeblich Unfehlbare in Frage, das zum Gütesiegel konservativer Politik geworden ist, den "Thatcherismus". Francis Pym, Ian Gilmour, Edward Heath, die Männer also, die vor einem Jahrzehnt die konservative Politik bestimmten, setzen Fragezeichen hinter diesen Begriff.

Es hat nach dem Kriege keinen britischen Premierminister gegeben, dessen Name zu einem politischen Begriff wurde. Tatsächlich war "Thatcherismus" in den ersten Amtsjahren Margaret Thatchers eher ein politisches Reiz- und Schimpfwort gewesen, durch das sich selbst Frau Thatcher provoziert fühlte.

Das ist heute lange nicht mehr der Fall. Am letzten Sonntag gah die britische Premierministerin ein einstündiges bemerkenswertes Fernsehinterview, in dem sie selbst immer wieder den Ausdruck "Thatcherismus" wie einen lange etablierten politischen Begriff benutzte.

Selten wurde deutlicher. Diese

Frau ist zum politischen Programm geworden. Selten, nicht einmal zu alten Zeiten Churchills und Macmillans, hat ein britischer Regierungschef so eindeutig und überwältigend die politische Szene zwischen Westminster, und Whitehall beherrscht. Die Folge: Der hritische Bürger hat nicht das Gefühl, von einem Kabinett, sondern allein von dieser einen Frau regiert zu werden. In seinen Augen hat diese Frau den Falklandkrieg gewonnen, und es war diese Fran und nicht so sehr die konservative Partei, die zum Sieger der letzten Unterhauswahl erklärt wurde.

fast übermächtigen Dominanz: Die britische Regierung und die konservative Partei stehen und fallen mit dieser einen Frau. Da ist weit und breit kaum jemand in Sicht, der überzeugend die klassische britische Notstandsfrage zu beantworten vermochte: "Und was geschieht, wenn der Premier von einem Bus überfah-

Es gibt seit den Tagen Ramsey MacDonalds ein böses, zynisches Wort in der hritischen Politik. Man nannte seine Regierung, die er in den Krisentagen des Jahres 1932 um sich versammelte, "das Kabinett der unbeerdigten Toten". Niemand wird so bösartig sein, dieses Etikett den Ministern Frau Thatchers anzuhängen. Doch es ist kaum zu bestreiten: Im Schatten dieser übermächtigen Frau dämmert ein bemerkenswert farbloses, fast anonymes Kabinett vor sich hin. Fragt man heute einen schlichten britischen Bürger nach dem Namen seines Schatzkanzlers, Innenoder Arbeitsministers, so antwortet die überwiegende Mehrheit mit einem Schulterzucken. Nigel Lawson, Leon Brittan und Tom King sind Männer, die zwar viel und zuweilen gut reden, aber kaum von sich reden

Das ist der Preis für den Vorzig, einen starken, populären und dominierenden Premier zu haben. Die Männer hinter ihr haben Schwierigkeiten, sich politisch zu profilieren. An dieser Schwierigkeit sind sogar Männer gescheitert, die im Jahre 1975 noch, als die Partei sich überraschend für Frau Thatcher als Parteichefin entschied, als künftige konservative Premierminister galten.

William Whitelaw beispielsweise Francis Pym und James Prior, Sie alle kämpften einst gegen Frau Thatcher um die Parteiführung, heute sind sie politische "has beens". Pym scheiterte als Verteidigungs- und Au-Benminister, William Whitelaw ließ sich resignierend ins Oberhaus befördern, und James Prior, als Nordirlandminister nach Belfast "strafversetzta, ist in diesem Amt so frustriert. daß er sich zeitweilig sogar mit Rücktrittsgedanken beschäftigt.

Peter Walker schließlich, unter Edward Heath als politischer "wonderboy" gefeiert, qualt sich als Energieminister nach wie vor an den Randzo-



ihre Stärke wird zur Schwäche der Partei: Margaret Thatcher

Nott, der als Handelsminister einst der vielleicht loyalste "Thatcher-Mann" im Kabinett war, warf vor einem Jahr das Handtuch und sucht seither Geld und Glück im britischen Bankengewerbe.

Tatsächlich gab es in den fünf Jahren der Thatcher-Herrschaft nur drei Politiker, die wirklich Karriere machten und sich profilierten: es waren Lord Carrington, Cecil Parkinson und Norman Tebhit. Lord Carrington verspielte diese Karriere im Falklandkonflikt, Cecil Parkinson durch eine Privataffäre mit seiner Sekretärin. Bleibt als einzige Eckfigur und Säule in diesem hlassen Kabinett Industrieminister Tebbit, der unbestrittene Kronprinz hinter Frau Thatcher und wohl auch die einzige Alternative der Konservativen für den Fall, daß Frau Thatcher durch ein plötzliches Mißgeschick regierungsunfähig

Dieser Mangel an Persönlichkeiten im Kabinett veranlaßte vor wenigen Wochen Sir John Hoskyns, der von 1979 his 1982 einer der engsten politischen Berater Frau Thatchers in Downingstreet war, zu der Feststelhing, daß das Reservoir an politischen Talenten, das einem Premierminister heute zur Verfügung stehe, um sein Kabinett zu besetzen, nicht einmal ausreiche, eine einzige große multinationale Firma zu führen. Konsequenterweise bot er die Lösung an: Holt hochqualifizierte Außenseiter aus der Industrie ins ministerielle Grund zur Sorge.

nen der großen Politik herum. John Management von Whitehall, um diesen Talentmangel wettzumachen.

> Neu ist der Vorschlag nicht. Der britische Zeitungsverleger Cecil King schreckte mit dieser Forderung bereits im Jahre 1968 den krisengelähmten Harold Wilson auf. Edward Heath nahm 1970 bei seinem Amtsantritt diesen Vorschlag sogar so ernst, daß er 40 der erfolgreichsten britischen Industrieunternehmen mit der Bitte anschrieb, ihm einen erstklassigen Wirtschaftsmanager für seine Regierung zur Verfügung zu stellen. 18 Manager meldeten sich, sechs wurden angenommen, und nur ein einziger, Lord Rayner vom Kaufhauskonzern Marks & Spencer, hielt es länger als zwei Jahre in der Politik aus.

Statt dessen jedoch war ein wesentlich dauerhafterer Trend in umgekehrte Richtung zu registrieren. Immer mehr fähige Politiker traten resignierend die Flucht von der Politik in die Wirtschaft an, wie die Minister Chris Chataway, John Nott, Lord Thorneycroft und Anthony Barber.

Was zeigt: Die große Politik hat in England ihren Glanz verloren. Sie droht zum Spielplatz des Mittelma-Bes zu werden. Die Tatsache, daß Frau Thatcher seit einigen Jahren so turmboch die politische Szene in Großbritannien beherrscht, mag den Konservativen vorübergehend Anlaß zur Erleichterung geben. Wer sich jedoch heute bereits Gedanken über die Nach-Thatcher-Ära macht, hat

# In einer Denkfabrik planen Japaner die Welt von morgen

Wüsten sollen erblühen, Brücken Kontinente verbinden und riesige Seen das Klima verbessern. Für das japanische "Mitsubishi Research İnstitute" sind dies keine Utopien, sondern konkrete Pläne, die vor allem der Dritten Welt helfen

Von FRED de LA TROBE

aßt uns den sich zuspitzenden Krisen in der Welt mit kühnen ✓Visionen begegnen statt in Untergangsstimmung zu schweigen." Nach diesem Motto arbeitet der Forschungsstah des angesehenen "Mitsubishi Research Institute" in Tokio an Entwürfen für wuchtige Großprojekte, die vor allem den armen Staaten der Dritten Welt Wege aus der Sackgasse zeigen sollen.

Obwohl das Institut schon Konzepte über hundert Vorhaben dieser Art erstellt hat, will es die Arbeit an weiteren Studien bis zum Ende dieses Jahrhunderts fortsetzen, Einen \_New Deal für die Welt" nennt der Leiter der Forschungsgruppe, Masaki Nakajima, diese Anregungen seiner Denkfabrik, die so unterschiedliche Projekte wie Urbarmachung von Wüsten, den Bau von Dämmen durch Weltmeere und eine Autobahn von der Ostsee nach Korea im Auge hat.

Gelder aus einem globalen Fonds

Die Vorhaben würden auch dazu beitragen, das Wachstum der Weltwirtschaft wieder zu beschleunigen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Nahrungsversorgung zu verbessern und den technischen Fortschritt zu fordern. Das Geld soll aus einem globalen Infrastruktur-Fonds" flie-Ben, in den die reichen Staaten einzahlen würden. Die Mittel müßten, so die Forscher, zu einem wesentlichen Teil aus Rüstungseinsparungen der Großmächte stammen. Damit würde der Hochrüstung in Ost und West ein Riegel vorgeschoben werden.

Mag das auch als frommes Wunschdenken anmuten, so messen japanische Regierungskreise den Entwürfen Mitsubishis doch hohen Stellenwert zu. "Ministerpräsident Nakasolaufenden und schätzt sie hoch ein", betont Masaki Nakajima. Er weist darauf hin, daß der Rüstungswettlauf der Großmächte 1,4 Billionen Mark jährlich verschlingt. Das entspricht den gesamten Rüstungsausgaben der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs.

Neben den eingesparten Beträgen aus Militärausgaben könnten nach den Rechnungen der Denkfabrik durch eine Abgabe von ein bis zwei Prozent auf die Exporte der zehn großen Industriemächte, durch Beiträge aus der staatlichen Wirtschaftshilfe, private Gelder und Darlehen in den nächsten 20 Jahren 1,4 Billionen Mark in den Infrastrukturfonds eingebracht werden.

Die geplanten Projekte würden jeweils eine Gruppe von Entwicklungsländern einbeziehen und damit die regionale Zusammenarbeit fördern. Der japanische Forschungsstah hat auch darauf geachtet, die örtlichen Rohstoffvorkommen möglichst nicht in Anspruch zu nehmen und im Gegenteil sogar das Aufkommen neuer Rohmaterialien, Vermögenswerte und technische Neuerungen zu fördern. Jedes der über hundert schon ausgearbeiteten Vorhaben würde ein gigantisches Ausmaß haben, für das jeweils wuchtige Summen von etwa 30 Milliarden Mark aufgewendet werden müßten. Zu den 15 bisher publik gewordenen Projekten gehört die Anlage einer Autobahn zwischen Spanien und Marokko. Die Straße von Gibraltar soll durch eine Brücke oder einen Tunnel überquert werden.

Autobahn zwischen Spanien und Marokko

Damit würden Europa und Afrika verkehrsmäßig enger aneinanderrücken. Das Vorhaben ist zwischen den beteiligten Ländern schon im Gespräch. Ein anderes Projekt betrifft den Bau eines 65 Kilometer langen und 45 Meter hohen Damms durch die engste Stelle der Bering-Straße. Damit ließe sich die Strömung des arktischen Meeres und das Klima in der nordpazifischen Region

Weitere Proben der Studien der japanischen Denkfabrik sind die Bewässerung Zentralafrikas, der Sahara, der Sinai- und der arabischen Halbinsel. Ein Damm soll den Kongo an seinem nördlichen Bogen aufstauen. Dadurch würde ein riesiger See entstehen, der Zentralafrika his zum Tschad fruchtbar machen könnte. Ein Plan für Südostasien, der Thailand, Malaysia und Singapur einbezieht, sieht den Bau eines Kanals von 170 Kilometer Länge durch den Kra-Isthmus vor. Die Schiffahrtsroute von Europa nach Ostasien würde dabei um 2400 Kilometer kürzer, denn dann brauchte die malaiische Halbinsel nicht mehr umfahren zu werden.

Weitere Großprojekte im Köcher

An weiteren spektakulären Großprojekten hat das Mitsubishi-Forschungsinstitut ein Vorhaben im Köcher, mit dem der Energiebedarf könnte. Der Oberlauf des Brahmaputra würde an der indisch-chinesischen Grenze aufgestaut und durch einen Tunnel unter der. Himalaya geleitet werden. Dadurch ließen sich durchschnittlich 37 000 Megawatt Elektrizität gewinnen. Ein ähnliches Vorhaben wäre die Anlage von sieben künstlichen Seen in sieben südamerikanischen Staaten. Dazu müßten neun Staudämme am Amazonas, Orinoco und Paraná gebaut werden.

Kritiker bezeichnen diese hochfliegenden Entwürfe als ferne Zukunftsmusik und idealistische Gedankenspiele. Bei Mitsubishi ist man aber ermutigt, daß einige der Projekte schon auf den Schreibtischen von Regierungsbeamten einzelner Länliegen. Masaki Nakajima schränkt allerdings ein: "Wir geben den Politikern der Welt nur Anregungen. Japan kann das natürlich nicht

# Wenn Jugendliche sich der Schule verweigern

Von PETER PHILIPPS

uch in besten konjunkturellen Zeiten hat es immer 20 000 bis 2 30 000 Lehrstellen-Bewerber gegeben, die pro Jahr keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Dieser Berg der Enttäuschten ist also kein neues Phänomen des vergangenen Jahres, als die Situation auf dem Ausbildungsmarkt besonders prekär

Viele dieser jungen Menschen unterliegen, noch der gesetzlichen Schul-, in diesem Fall der Berufsschul-Pflicht. Aber mehrere hundert von ihnen kommen Jahr für Jahr dieser Pflicht nicht nach. Sie sind frustriert, kommen aus "schwierigen" Familienverhältnissen oder haben einfach "keinen Bock". Kurz Sie gelten als "ausbildungsunwillig", wie es in der Sprache der Bürokratie

Damit jedoch möglichst wenige mit ihrem Problem allein bleiben, hat das Bundesbildungsministerium 1982 beim Bundesinstitut für Berufsbildung in Berlin einen Modellversuch in Auftrag gegeben, um die Schulverweigerer aufzuspüren; sie für eine Berufsausbildung doch noch zu motivieren und sie dann auch zu einem erfolgreichen Lehrabschluß zu begleiten. Durchgeführt wird diese Aktion von der Arbeiterkammer Bre-

Inzwischen liegt eine erste, positive Zwischenbilanz der Bemühungen

die staatliche Hilfe vermutlich zu den "Gescheiterten" dieser Gesellschaft gehört hätten: Von denen, die in einer ersten, knapp zwei Monate langen "Findungsphase" gesucht und zu einer Ausbildung überredet wurden, haben 85 Jugendliche im August 1982 mit der einjährigen Ausbildungs-

Vorbereitungsphase begonnen. In Beratungsgesprächen kam es zu einer ausführlichen Orientierungshilfe für den richtigen Beruf und zur anschließenden Vermittlung erster Vor-Trotz dieser umfangreichen Bemü-

hungen um jeden Einzelnen schieden in dieser Phase jedoch 20 Aspiranten wieder aus. Nur noch 65 wurden im Oktober 1983 in die "normale" Be-

um diese Jugendlichen vor, die ohne rufsausbildung übernommen, die ihnen zu Beginn garantiert worden war, wenn sie am Ende der Findungsgespräche und der Ausbildungsvorbereitung die leistungsmäßigen Voraussetzungen erfüllten.

Trotz der relativ hohen Quote von 20 Jugendlichen, die vorzeitig ausschieden, sieht das Berufsbildungs-Institut in dem Modellversuch einen "erfolgversprechenden Weg". Allerdings schränken die Berliner Forscher gleich ein, daß man den weiteren Verlauf der Lehre erst einmal abwarten müsse, bevor es zu einem grundsätzlichen Urteil kommen kann. Denn immerhin werden jedes Jahr in der Bundesrepublik Deutschland fast 100 000 Lehrverträge vorzei-

## Für den Platin Noble sprechen jetzt zwei Gründe mehr: der Preis und die Chancen.

Seit es den Platin Noble gibt, ist es einfach und günstig geworden, in Platin zu investieren. Mit Platin sind Sie zudem auf lange Sicht gut beraten.

Denn der Preis für Platin wird durch die Nachfrage aus zukunftsorientierten Technologien bestimmt. Medizin, Chemie und hochwertige Technik kommen ohne Platin nicht mehr aus.

Wie Sie wissen, enthält der Platin Noble genau eine Unze (31,1 g) reines Platin. Er empfiehlt sich auch für die Anlage größerer Beträge, weil er in Luxemburg mehrwertsteuerfrei zu erwerben ist.

In jeder unserer Geschäftsstellen ist der Platin Noble leicht zu kaufen - selbstverständlich auch zur Auslieferung in Luxemburg. Der Verkauf ist genauso

Auch wenn Sie kein Konto bei uns haben, beraten wir Sie gern über diese neue Anlagemöglichkeit in Platin. Der Platin Noble – ein Investment mit Zukunft.



Die Abbildungen entsprechen etwa der Originalgröße.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

**Deutsche Bank** 

### Ruinöser Wettbewerb um den Patienten

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Krankenwagen und Taxis von öffentlich geförderten Rettungsdiensten in der Bundesrepublik Deutschland steuern mehr und mehr auf einen ruinösen Wettbewerb um den Patienten hin. Auf diese Tatsache machten in Bonn anläßlich einer gemeinsamen Veranstaltung das Deutsche Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariterbund, die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. und der Malteser-Hilfsdienst e. V. aufmerksam.

Allein das Deutsche Rote Kreuz, so sein Präsident Botho Prinz zu Savn-Wittgenstein, habe im letzten statistisch erfaßten Jahr über 4.3 Millionen Kranke und Behinderte mit seinen Fahrzeugen befördert, davon etwa 300 000 nach Verkehrsunfällen. Viele Mitburger verdankten es den rund um die Uhr arbeitenden und mit ausgebildeten Helfern ausgerüsteten Rettungsdiensten, daß sie überhaupt die Klinik lebend erreichten. Freie Hilfsorganisationen könnten aber ein solches Netz der Hilfe nur halten, wenn die ihnen entstehenden Kosten erstattet würden. Neuerdings seien Bestrebungen spürbar, daß sich die öffentliche Hand als Rechtsträger der Rettungsdienste aus den Finanzierungsverpflichtungen zurückziehen

Eine Kommerzialisierung des Krankentransportes, so der Bundesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes Martin Ehmer, werde durch das Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz vom Dezember 1981 und anschließende Beschlüsse des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen noch gefördert, in denen es heißt, daß "bei der Notwendigkeit eines Krankentransportes die Verordnung einer Fahrt mit dem Pkw das wirtschaftlichste" sei. Inzwischen würden so frisch operierte Patienten und Narkotisierte im Taxi von Arzt zu Arzt gefahren.

Der Gesetzgeber (Entscheidung des Bundesfinanzministeriums vom 1. Januar 1983) habe sich keinen Gefallen damit getan, "Sitzendtransporte steuerpflichtig zu machen und damit den gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen weitgehend zu entziehen". Im selben Anteil, wie Taxiunternehmen von diesen Transporten profitierten, müßten nun Suhventionsmittel aus Steuergeldern für Rettungsdienste erhöht werden. Das flächendeckend aufgebaute Rettungssystem der Organisationen komme, wenn die Entwicklung nicht gestoppt werde, zunehmend in Schwierigkeiten.

### Entwicklungshilfe aus Düsseldorf unter Beschuß

WILM HERLYN, Düsseldorf Mit heftiger Kritik antwortet die CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag auf die Pläne der Düsseldorfer Staatskanzlei, im Einzelplan 02 des Haushaltes einen Titel in Höhe von einer Million Mark für Entwicklungshilfe anzusetzen. Erst durch Nachfragen erfuhr Oppositionschef Bernhard Worms davon. daß der größere Teil dieser Summe an die Volksrepublik China und an Zimbabwe fließen soll. Worms kommentierte, abgesehen davon, daß die Zahlung von Entwicklungshilfe durch Bundesländer schon ungewöhnlich sei, müsse er es als "Witz" bezeichnen, daß Nordrhein-Westfalen ausgerechnet China bedenken wolle. Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) hatte das Land gerade erst im vergangenen Sommer bereist.

Es sei sicher nutzbringender, das Geld für Bohrungen von Brunnen in der Sahel-Zone einzusetzen, meinte Worms. Der Oppositionspolitiker erinnerte auch daran, daß gerade die Staatskanzlei in den vergangenen Tagen Zielscheibe der Kritik geworden ist. Denn zum Jahreswechsel war bekannt geworden, daß dem Ministerpräsidenten nach der Devise "Guter Rat ist teuer" nicht weniger als 31 Ministerialräte zur Seite stehen und die bestehenden acht Referate in diesem Jahr um zwei weitere aufgestockt werden sollen.

Nach einer Rechnung des FDP-Landesvorsitzenden Jürgen W. Möllemann, der sich in einem Brief an Rau darüber beklagte, schlagen die Bezüge der Beamten in der Staatskanzlei mit knapp sechs Millionen Mark zu Buche und die der Angestellten mit 7,5 Millionen Mark, Doch "ungeachtet dieser kaum noch zu begreifenden Personalentwicklung" fordere die Staatskanzlei von anderen Landesministerien weitere Planstellen und wünsche sich zugleich drei weitere Neueinstellungen. Auch Bernhard Worms und die CDU griffen das Thema auf und verließen die interfraktionelle Arbeitsgruppe "Stellenplan" im Landtag. Es sei eine Farce", wenn sich die Parlamentariergruppe um Einsparungen bemühe, die Staatskanzlei aber diese Bemühungen konterkariere.

Regierungssprecher Helmut Müller Reinig hielt dagegen, daß die elf Stellenverlagerungen des vergangenen Jahres keine zusätzlichen Belastungen für den Landeshaushalt gebracht hätten. Die zusätzlich beantragten drei Stellen seien notwendig geworden, weil die politischen Planungs- und Führungsaufgaben der Staatskanzlei angesichts des zu meisternden Strukturwandels schwieriger und wichtiger würden.

### Die Schonzeit für die Kirche ist nun vorbei

Von H. R. KARUTZ

Die mitteldeutschen Christen füh-len sich nach ihrem erheblichen Prestige-Gewinn im Lutherjahr und durch ihre gewachsene eigenständige Rolle in der "DDR"-Gesellschaft gestärkt. Sie wollen auch 1984 dem Lutherjahr-Motto vom "Vertrauen wagen treu hleiben und erwarten andererseits einen SED-Kurs der Vernunft. Zugleich wächst erkennbar die Sorge, das wachsende Potential der Friedensbewegung im eigenen Land werde die Staatsführung veranlassen, von der Kirche mehr Distanzierung zu verlangen und engagierte Mitglieder abzuweisen.

Es scheint sicher, daß die SED-Führung nach der nachsichtigen und kulanten Behandlung der evangelischen Christen im Jahr des Reformators der Kirche jetzt wieder strenger auf die Finger" sehen wird. Mehrere Indizien sprechen dafür:

1. Ein so ahwägender Mann wie Althischof Albrecht Schönherr, Architekt des Kirche-Staat-Verhältnis-

### Bericht aus Mitteldeutschland

ses seit dem "Gipfel" vom März 1976, sagte zu Jahresbeginn in einem westlicben TV-Interview mit Günter Gaus: Er sehe "eher Schwierigkeiten" für die Kirche voraus, die aus dem starken Zulauf junger Menschen und anderer hisher der Kirche fernstehender Gruppen erwachsen.

2. Der Ablauf des 4. November 1983 in Ost-Berlin markierte eine Abkehr der "Sicherheits-Fraktion" in der SED vom geltenden Prinzip, die Friedensbewegung - mit Ausnahme des "Jena"-Komplexes - vorsichtig zu behandeln. An diesem Tag wurden Ost-Berlins Bischof Gottfried Forck und Mitglieder der Friedensszene durch die Drohung mit Gewalt daran gehindert, in der sowjetischen und amerikanischen Botschaft Bittschriften abzugeben.

3. Die Verurteilung und schließliche Abschiebung des Jugenddiakons Lothar Rochau (Halle) und die Verhaftung führender Vertreterinnen der Aktion "Frauen für den Frieden" sollen eindeutig in den kirchlichen Raum hinein abschreckend wirken.

Auch die regelmäßigen Gespräche zwischen den leitenden Geistlichen der Landeskirchen und den jeweiligen Vorsitzenden der Bezirke verlielen nicht so höflich-freundlich wie in der Vergangenheit. Komplette Listen angehlicher "Verstöße" gegen das offiziell gute Einvernehmen von Kirche und Staat wurden bei diesen stun-

Madrid und Paris machen

gemeinsam Jagd auf die ETA

Auch Südfrankreich wird für die Terroristen unsicher

ROLF GÖRTZ, Madrid

Die baskische, marxistisch-lenini-

stisch orientierte ETA-Organisation

gehört seit 20 Jahren der Terroristi-

schen Internationale an. Das geht aus

einem Bericht der Staatssicherheits-

direktion bervor, den das spanische

Innenministerium kürzlich auszugs-

weise bekanntgab. Nach diesem Be-

richt traf zum ersten Mal im Jahr 1964

eine Gruppe führender Etarras im

kubanischen Ausbildungslager Guin

"grave" bei Havana ein. In dieses

Lager, in dem die ETA ihre Kontakte

unter anderem mit den Montoneros,

den Tupamaros, der chilenischen

MIR und anderen kommunistischen

Untergrundbewegungen anknüpfte,

kamen nur Mitglieder von solchen

Organisationen, die "das ausgespro-

chene Vertrauen der Geheimdienste

Der Bericht weiß noch mehr: Im

Jahre 1983 wurde ein Kommando

von drei ETA-Leuten nach San Salva-

dor geschickt, um dort den Innenmi-

nister zu ermorden. Auch der Anti-

Sandinist Eden Pastora sollte umge-

bracht werden. Gruppen operierten

von Nicaragua aus, wo man auch die

meisten gefälschten ETA-Dokumen-te drucken ließ. 250 000 Dollar – das

Lösegeld für einen in Spanien ent-

führten Industriellen – übergaben die

ETA-politico-militar an das "Revolu-

tionsheer des Volkes" in El Salvador.

Die internationale Zusammenar-

beit führte unter anderem zu der

Idee, in Südfrankreich eine Reihe

von Firmen und kleineren Unterneh-

men zu gründen. In ihre Konten las-

sen sich die in Spanien erpreßten

Revolutionssteuern legalisieren". Und in ihren Werkstätten und Betrie-

ben werden Kommandomitglieder

anhand echter Arbeitsverträge eben-

falls legalisiert und gleichzeitig der

Kontrolle über ihren wahren Aufent-

Das spanische Innenministerium

gab diese Daten gewissermaßen zur

Stützung der französischen Regie-

rung bekannt, die bei einer Razzia in

Südfrankreich 17 führende Etarras

verhaftete. 23 konnten entkommen.

Sechs der Verhafteten wurden über

haltsort entzogen.

Kleine Unternehmen

der Sowjetunion genießen".

denlangen Erörterungen vorgelegt. Dabei kamen auch Vorgänge zur Sprache, denen sich die Amtskirche sprache, denen sich die Amskirche in der "DDR" angesichts der Basis-proteste und Bürgerinitiativen relativ hilflos gegenübersieht.

So war in einem Falle zum Zeichen stummen Anti-Rüstungsprotestes auf einem Kirchturm eine weiße Fahne gehißt worden. In anderen Gemeinden unterstützten Pfarrer durch eigene Unterschrift schlichte Bürgerbitten um bessere Straßenbeleuchtung oder andere Prohleme. Dergleichen empfindet die sensible SED-Spitze in den Bezirken als Einmischung in staatliche Angelegenhei-

In ein besonders tiefes Tal, das noch nicht durchschritten ist, gerieten die beiderseitigen Beziehungen im Spätherbst 1983. Nach der Bundessynode in Potsdam wurde der Vorsitzende des Kirchenbundes, Bischof Johannes Hempel (Dresden). zu Staatssekretär Klaus Gysi (SED) zitiert. Anhand eines schriftlichen Textes machte ihm der oberste DDR"-Kirchenpolitiker heftige Vor-

Hempel war angeeckt, weil er in Potsdam in der Debatte mit den Synodalen den Finger auf einige "DDR"-Wunden gelegt und beispielsweise eine "Neuentwicklung der Kultur des Umgangs miteinander auch bei heiklen und kontroversen Themen" gefordert hatte. Gysi hielt ihm vor allem vor, sein Urteil pauschal, quasi im Namen aller Bürger vorgetragen und damit einen Anspruch erhoben zu haben, der der Kirche in der soziali-"DDR" keinesfalls stischen zukomme.

Einen merklichen innenpolitischen Spannungsabbau könnte die Partei erzielen, wenn sie endlich 1984 bereit wäre, durch Ministerin Margot Honecker das pädagogische Ziel der kommunistischen Erziehung" exakt zu definieren und dabei verbindlich den Freiraum christlicher, nichtatheistischer Schüler beschriebe. Eine solche Klarstellung mahnt die Kirche seit vier Jahren an - vergebens.

Beim Thema "Frieden" hält die Kirche ihren Pfad zwischen der Ablehnung westlicher Nach- wie östlicher Nach-Nachrüstung auch 1984 unverändert bei. Vor Beginn der Stockholmer Abrüstungskonferenz schrieh sie ihrer Regierung: Der Prozeß der Entspannung sei "durch die Stationierung neuer Waffensysteme in Europa gefährdet". Eine einseitige Verurtellung des Westens hlieh aus.

Für November (11. bis 21.) sieht das Kirchen-Kalendarium auch wieder eine "Friedensdekade" vor. Die Aktion 1983 lehte von der bisher lehhaftesten Anteilnahme von Gemeinden und Einzelchristen, die hisher in der "DDR" zu verzeichnen war.

die französische Karibikinsel Guada-

lupe und nach Panama ausgewiesen.

"Das ist der Anfang vom Ende der

ETA", begrüßte der Sprecher der so-

zialistischen Regierung in Madrid den späten Entschluß der französi-

schen Regierung, mit der spanischen

Polizei bei der Bekämpfung der ETA

in Südfrankreich zusammenzuarbei-

ten. Die spanische Regierung ist

überzeugt davon, daß Präsident Mit-

terrand nicht nur einen "Schreck-

schuß abfeuerte", wie sein Vorgänger

Ministerpräsident Felipe Gonzales

hatte bei seinem Treffen mit Mitter-

rand am 20. Dezember die grundsätz-

liche Zusammenarbeit vereinbart.

"Es wird lange dauern, aber wir wer-

den mit der ETA Schluß machen"

sagte Gonzales danach. In der Tat. die

jüngsten Aktionen gegen die ETA im

Süden Frankreichs - wie die Ermor-

dung des Kommandochefs Goikoet-

xea - wären ohne die spanisch-fran-

zösische Zusammenarbeit nicht mög-

lich gewesen. Die nervöse Reaktion

der ETA in Südfrankreich zeigte, daß

sie das französische Baskenland

nicht mehr als ihren sicheren Zu-

In Spanien selbst haben die ETA-

Terroristen an Anhang verloren.

Während vor wenigen Jahren noch

Hunderttausende zu Protestkundge-

bungen der Herri Batasuna-Organisa-

tion auf die Straße gingen und Amne-stie für die ETA forderten, sind es

diesmal nur wenige Tausende gewe-sen. Hauptangriffsziel der verschie-

denen ETA-Organisationen sind zur

Zeit der baskische Unternehmerver-

band Olarras und die Sozialistische

Partei im Baskenland. Der Regional-

chef der Sozialisten, Txiki Benegas,

sagte dazu: "Zwei von uns wurden

erschossen, 15 unserer Parteilokale

zerbombt, unsere Bürgermeister wer-

den verfolgt. Dennoch werden wir

bei den Landtagswahlen am 26. Fe-

bruar besser abschneiden als je zu-

vor." Wie zur Bestätigung mußte Ta-

ge später ein sozialistischer Bürger-

meister mit Salven aus den Maschi-

nenpistolen seiner Polizeibegleiter

vor fanatischen ETA-Anhängern m

Sicherheit gebracht werden. (SAD)

fluchtsort betrachten können.

Giscard d' Estaing.

Reaktion der ETA

## Profilierungsfeld für die FDP

Über die Korrektur des Scheidungsrechtes gibt es in der Koalition Differenzen

H.-H. HOLZAMER, Bonn Im Bemühen um eine Reform des am 1. Juli 1977 in Kraft getretenen Ehescheidungsrechts wird zur Zeit von den Koalitionsparteien bilanziert, auf welche Korrekturen des sozialliberalen Gesetzes man sich verständigen kann.

Sowohl für CDU/CSU als auch für die FDP wird die Ausgangslage zunächst bestimmt durch mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, denen zufolge grundetzwidrig sind:

1. Die Befristung der Härteklausel auf fünf Jahre (die "Scheidungsauto-matik" nach fünf Jahren).

2. Die Gesetzesbestimmung, daß der Berechtigte auch in Fällen "grober Unbilligkeit" Unterhalt verlangen kann, wenn er ein gemeinschaftliches Kind betreut ("Unterhaltsunterpfand").

Einige "Fallgestaltungen" der Durchführung des Versorgungsaus-4. Der Ausschluß des gemeinsamen

Sorgerechts geschiedener Eltern.

#### Neuer Partner

Weiter wird bei den künftigen Beratungen ein jüngst ergangenens Urteil des Bundesgerichtshofes zu beachten sein, das die Forderung nach Unterhalt dann für "groh unbillig" erachtet, wenn der berechtigte Ehepartner mit einem neuen Partner eheähnlich zusammenwohnt.

Aussagen, die es vor diesem Hintergrund auf einen Nenner zu bringen gilt, sind die Kieler Grundsätze zur Rechtspolitik der CDU vom 5. November 1982, die Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft Recht der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion vom 28. September 1983, die Beschlüsse der Fachkommission Ehe- und Familienrecht der Unions-Juristen (BACDJ) vom 9. November 1983 und Entwürfe des Bundesjustizministeriums zur "endgültigen Regelung des Versorgungsausgleiches", "eines Gesetzes zur Änderung des Ersten Eherechtsreformgesetzes" und eines "Unterhaltrechtes".

Dabei entsprechen die Entwürfe aus dem Hause Engelhard den FDP-Vorstellungen, weil die Liberalen das Gewicht des Ministeriums einsetzen. um sich auf diesem Gebiet zu profi-

Daraus, daß die FDP quasi regierungsamtlich ihre Vorstellungen auf den Tisch legt, resultiert auch ein Großteil der koalitionsinternen Unstimmigkeiten. In der Sache selbst ist die Kluft nicht so groß, wie sie gelegentlich - von beiden Seiten - dargestellt wird.

Im zentralen Punkt, der gesetzlichen Festschreibung, daß die Frau um die es sich regelmäßig handelt -Abstriche am Unterhalt hinnehmen muß, wenn sie sich nach der Trennung "grob unbillig" verhält, sind sich alle einig. Wie dieses Fehlverhalten näher zu kategorisieren und zu ändern ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die FDP will der Frau in jedem Fall den Unterhalt belassen, den sie benötigt, um sich – ohne oder mit wenig eigener Arbeit – der Kindererziehung widmen zu können. Darüber hinaus soll der Unterhaltsanspruch entfallen, solange sie mit einem anderen "eheähnlich" zusammenleht. Für eine solche zeitliche Aussetzung sprachen sich auch die Fraktionsjuristen der CDU/CSU aus.

Die Fachkommission des BACDJ verwirft diese Lösungsversuche mit der Begründung, erst eine neue Ehe bringe den Unterhaltsanspruch zum Erlöschen. Die "eheähnliche Gemeinschaft" dürfe nicht mit der Ehe auf eine Stufe gestellt werden.

Auf einhellige Ablehnung der Union stößt der Vorschlag des Ministeriums zur "Zuweisung der Ehewoh-nung". Nach liberaler Absicht soll es genügen, daß ein Ehegatte getrennt leben will, um die Überlassung der

Ehewohnung oder eines Teils zur alleinigen Benutzung zu verlangen. Die Union ist mehrheitlich der Auf-

fassung, der Ehemann - um ihn handelt es sich regelmäßig, wenn Kinder da sind - soll erst dann aus dem Haus komplimentiert werden dürfen, wenn das Scheidungsverfahren anhängig ist. Als Kompromißlösung bietet sich das Minderheitsvotum der Union an, daß nach dem Beginn der erforderlichen Trennungszeit der Antrag auf Überlassung der Ehewobnung gestellt werden kann.

#### Versorgungsausgleich

Noch auf der Tagesordnung der Rechtspolitik der Union steht auch die von Karlsruhe geforderte Neuregelung des Versorgungsausgleiches. Hier hatte die neue Bundesregierung mit einem allerdings bis 1986 befri-steten "Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich" wichtige Härten beseitigt. So wird unter anderem der Versorgungsausgleich rückgängig gemacht, wenn der geschiedene, begünstigte Ehegatte vor Eintritt des Rentenfalles stirbt oder die Rente nur kurze Zeit bezogen hat.

Das Engelhard-Ministerium will im Wege einer großen Lösung" eine Regelung des Versorgungsausgleichs mit dem großen Namen "Modell 87". Wichtige Punkte sind, daß über den Versorgungsausgleich erst dann entschieden werden soll, wenn \_wenigstens beim berechtigten Ehegatten' der Versicherungs- (Renten-)fall eingetreten ist. Ausgeglichen werden soll pro Monat Ehezeit ein bestimmter Anteil der Differenz der Versorgungen mit dem Ergebnis, daß es unerheblich ist, ob und in welcher Höhe die Ehegatten gerade in der Ehezeit diese Versorgungen erworben haben. Ausgeglichen werden auch keine Anwartschaften mehr. sondern nur, was von den Versorgungsträgern tatsächlich geleistet

## an Beschluß der Synode

Scharfe Kritik

Auf scharfe Kritik der "Evangelischen Sammlung" ist der Beschluß der Synode der rheinischen Kirche gestoßen, Gemeinden freizustellen, Kirchensteuermittel für den Sonder. fonds des Antirassismus-Programms des Weltkirchenrats zu verwenden. Der Sonderfonds ist umstritten, da aus ihm auch gewaltanwendende Unabhängigkeitsbewegungen wie die namihische Swapo und der südafrikanische ANC finanziert werden.

Die rheinische Kirche ist die einzige deutsche Landeskirche, aus der Kirchensteuern für den Sonderfonds verwandt werden können. Die "Evangelische Sammlung" befürchtet, daß die Entscheidung der Synode zu einer Spaltung in den Gemeinden führt". In Zukunft werde man zwischen Gemeinden, "die Gewalt auf dem Weg der Unterstützung des Sonderfonds finanzieren, und solchen, die aufgrund ihres Bekenntnisses diesem widersprechen", zu unterscheiden haben.

Die Sammlung" fordert alle Christen auf, die gegen Gewalt aus Sonderfondsmitteln sind", jetzt nicht aus der Kirche auszutreten, sondern sich den Gemeinden anzuschließen, die in dieser Frage eindeutig Position

### Gericht contra BND im Fülle-Prozeß

DW. Stuttgart Im Spionageprozeß gegen den ehe-maligen Buchhalter des Karlsruher Kernforschungszentrums, Reiner Fülle, hestand gestern der Bundesnachrichtendienst (BND) darauf, die Zeugenaussage eines Beamten nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit zu hören. Das Gericht wollte jedoch den BND-Zeugen in öffentlicher Verhandlung vernehmen. Eine telefonische Intervention in der Zentrale des deutschen Geheimdienstes in München-Pullacb blieh allerdings erfolg-

Ims: Zus

74 J. C.

Die Vorsitzende des 4. Strafsenats, Irmgard Schlüter, teilte mit, man werde versuchen, die Bedingung des BND streichen zu lassen, der Beamte solle unter anderem zu dem Fall des 1979 in den Westen geflüchteten Ostberliner Physikers und Agentenführers Werner Stiller gehört werden.

Es ist jedoch bekannt, daß BND-Präsident Eberhard Blum gegnerischen Nachrichtendiensten keinen Einblick in den Fall hieten und keinerlei Spuren des geheimen Aufenthaltsortes Stillers preisgeben will. Stiller hatte nach seinem Überlaufen unter mehreren Dutzend Namen von Agenten auch den Fülles genannt. Der frühere Agent wird einer BND-Entscheidung gemäß nicht als Zeuge auftreten. Begründung: Die Gefährdung durch östliche Geheimdienste sei zu riskant.

### "Songbook 2" soll revidiert werden

Die Bundesleitung der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) hat im Streit mit den deutschen Bischöfen um die Texte eines Liederbuchs nachgegeben. Wie Jugendbischof Wolfgang Rolly nach einem Gespräch mit der KJG-Leitung mitteilte, haben die Vertreter der Jungen Gemeinde zugesagt, das umstrittene "songbook 2" einer "Revision zu unterziehen" und eine Neuauflage ohne die beanstandeten Texte herauszugeben.

Jugend untragbar" bezeichnet und

### Zeitungen machen Fernsehnachrichten

lage haben ihre Entschlossenheit bekundet sich am Aufbau eines privaten bundesweiten Fernsehens zu beteiligen, das über den europäischen Fernmeldesatelliten ECS 1 ausgestrahlt werden soll. Nach einer vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Neu-Isenburg bei Frankfurt veranstalteten Zusammenkunft verlautete, die Verlage beabsichtigen, im Rahmen eines allgemein informierenden und unterhaltenden Programms, das als Mantelprogramm für künftige Lokalfernsehangebote der Zeitungen zur Verfügung stehen soll, die aktuellen Nachrichtensendungen gemeinsam zu gestalten".

### SPD: "Kein Ersatz-Staatsanwalt" Untersuchungsausschuß zur Aufklärung der Flick-Spendenaffäre befragt 30 Zeugen (FDP) und Innenminister Friedrich den Vertretern aller vier Fraktionen

Der parlamentarische Untersuchungsauschuß zur Aufklärung der Flick-Spendenaffare will heute mit der Vernehmung der Zeugen beginnen, denen von der Staatsanwaltschaft teilweise Bestechlichkeit oder Bestechung vorgeworfen wird. Als erster von voraussichtlich 30 Zeugen soll zwei Tage lang der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und heutige Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Hans Friderichs (FDP), von dem elfköpfigen Gremium befragt werden. Friderichs hatte zunächst über seinen Rechtsanwalt mitteilen lassen, er sei im Prinzip daran interessiert auszusagen. Er halte jedoch den anberaumten Termin für zu früh. Nachdem der Ausschuß aber an seiner Zeitplanung festhielt, ließ Friderichs erklären, er werde nicht generell von seinem Recht auf Zeugnisverweigerung nach Paragraph 55 der Strafprozeßordnung Gebrauch

Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche unter anderem ihm, seinem Nachfolger Otto Graf Lambsdorff (FDP) sowie dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und den ehemaligen SPD-Ministern Hans Apel und Hans Matthöfer die erforderlichen Aussagegenehmigungen nach einem "Chefgespräch" zwischen Justizminister Hans Engelhard

machen.

Zimmermann (CSU) erteilt. Sie wurden allerdings insbesondere in Hinsicht auf die Wahrung des Steuergeheimnisses eingeschränkt.

Trotzdem steht der vor über sieben Monaten auf Drängen der SPD und Grünen eingesetzte Ausschuß bei seinen Untersuchungen vor Problemem. So hat es das zuständige Landgericht Bonn abgelehnt, Beweismittelordner zur Verfügung zu stellen. Hier wird bereits an eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Köln gedacht. Außerdem haben SPD und Grüne beim Bundesverfassungsgericht zwei Klagen eingereicht, um die Bundesregierung zur Herausgabe von unter Berufung auf das Steuergeheimnis zurückgehaltene Unterlagen zu zwingen. Hier hat das oberste deutsche Gericht für eine Stellungnahme his zum 31. Januar Zeit. Bisher haben sich im Ausschuß mehr als 80 Akten mit fast 30 000 Blatt von Regierung und Justiz angesammelt. Bemängelt wird, daß etliche Blätter geschwärzt oder entfernt worden sind. Otto Schily von den Grünen kritisierte gegenüber der WELT, daß die Minister im Gegensatz zu dem Parlamentsgremium voll über den Inhalt der Anklageschrift und Beweismittelordner unterrichtet seien.

Übereinstimmend bestehen bei

die bisher zwölfmal getagt haben, Bedenken dagegen, daß die Untersu-chungen voraussichtlich gleichzeitig mit den erwarteten Gerichtsverfah ren geführt werden müssen. Zwar kundigten SPD-Mitglieder an, man wolle alles vermeiden, um parallel laufende Strafverfahren zu stören und wolle auch auch nicht "Ersatz-Staatsanwalt spielen". Allerdings wird es im Ausschuß als "schwierig" chen Aspekte einzugehen.

Der Vorsitzende des Gremiums Manfred Langner (CDU) hat bereits vorsorglich an seine zehn Kollegen appelliert, nicht durch ihr Verhalten die Arbeit des Gerichts zu behindern. Nach seiner Ansicht wäre es die einfachste Lösung, den Parlamentsausschuß bis zum Abschluß der Strafverfahren auszusetzen. Dies aber müsse von der Opposition beantragt

Allerdings haben Strafverfolgungs behörde und Parlamentsgremium unterschiedliche Zielsetzung. So muß der Ausschuß kein Urteil fällen, sondern politische Bewertungen vornehmen. Sie werden möglicherweise zum Beispiel in einen Vorschlag zur Novellierung des Paragraphen 6 b des Einkommenssteuergesetzes ein-

Wer ist der Grünste im ganzen Land?

Vor den Kommunalwahlen: CSU und SPD wetteifern im Kampf für eine saubere Umwelt PETER SCHMALZ, München

Orwells Jahr 1984 wird für die Bayern das Jahr der Ökologie. Auch ohne Grüne in den Abgeordnetenreihen sie scheiterten bei den Landtagswahlen vor 15 Monaten mit 4,6 Prozent jagen sich die weißblauen Parlamentsparteien CSU und SPD in einem Wettrennen um die öffentliche Anerkennung, der beste Umwelt-

schützer weit und breit zu sein.

Hatte die CSU-Fraktion im September intern beschlossen, demnächst eine Große Anfrage zur Pflege des Wasserhaushaltes einzubringen, so bastelte die SPD flugs ein eigenes Papier und legte es im Dezember der Presse vor, drei Wochen früher, ehe der christ-soziale Mehrheitskonkurrent mit seinen Fragen auf dem Medienmarkt war. Und kündigte SPD-Fraktionschef Helmut Rothemund ein Volksbegehren mit dem Ziel an, den Umweltschutz in der bayerischen Verfassung zu verankern, so entlockte Ministerpräsident Franz Josef Strauß dem Bundeskanzier das Eingeständnis, eine entsprechende Grundgesetzänderung sei in absehbarer Zeit nicht geplant. Er nahm diese Kohl-Außerung aus einem Vier-Augen-Gespräch als offizielle Begründung dafür, warum die Staatsregierung - nun schneller als die SPD - einen eigenen Text für eine Verfassungsänderung vorlegte. Da-bei vergaß Strauß nicht zu erwähnen, daß er schon Jahre vor der SPD für eine Verfassungsverankerung des

Umweltschutzes plädiert hatte. Mit dieser ökologischen Elle könnte nun eigentlich auch Oppositionsführer Rothemund zufrieden sein. Daß aber diese Annahme falsch ist,

am 18. März die Kommunalparlamente neu gewählt werden. Schon hat Strauß die Umweltpolitik zum Schwerpunkt dieses Wahlkampfes erklärt und gefordert, Umweltschutz mit moderner Technik müsse zum "Gütesiegel" der CSU werden.

CSU-Landtagsfraktion, nennt die Ar-beit der CSU auf diesem Gebiet als "vorbildlich" und zählt auf: Als erstes Bundesland hat Bayern 1970 ein eigenes Umweltministerium geschaffen; das lufthygienische Überwachungssystem wurde weltweit beachtet: der Schwefeldioxid-Ausstoß aus bayerischen Kraftwerken wird von 430 000 Tonnen 1976 auf 80 000 Tonnen im Jahr 1986 gesunken sein, womit Bayern bei der Luftreinhaltung führend sei; das bayerische Naturschutzgesetz ist nach Aussagen von Fachleuten das beste in Europa. Au-Berdem ist es ein CSU-Mann im Münchner Rathaus, von dem die Initiative für bleifreies Benzin ausging. und es ist ein CSU-Mann, der in Bonn als Innenminister beim Umweltschutz ein Tempo vorlegte, das selbst die Grünen sprachlos machte.

Und er fordert: In die Verfassung lionen Mark.

liegt an der Tatsache, daß in Bayern muß eine Verpflichtung zum aktiven Umweltschutz eingearbeitet werden. Nach eingehenden Beratungen mit

Gerold Tandler, Vorsitzender der ahlehnende Haltung von Partei und Regierung. Die CSU lasse sich von der SPD nicht durch unerfüllbare Bedingungen erpressen.

Um das grüne Fell für sich in diesem Kommunalwahlkampf nicht völlig davonschwimmen zu sehen, schlug Rothemund einen Haken: Den Umweltschutz in der Verfassung festzuschreiben, genüge nicht, kriti-sierte er den Änderungs-Entwurf der Staatskanzlei: das sei nichts als "Verfassungslyrik" und "Umweltschutzkosmetik". Die CSU, so der SPD-Führer, biete hier das "klassische Beispiel staatlicher Verdummung\*.

dem Bund Naturschutz hat die SPD-Fraktion nun ein Papier vorgelegt, das mit der Verfassungsänderung ein "Gesetz zur Bekämpfung des Waldsterbens und zur Verbesserung des Umweltschutzes" koppelt, Beides soll nach dem SPD-Willen im Volksentscheid den Bürgern zur Abstimmung vorgelegt werden. Doch die CSU will dem nicht zustimmen. In die Verfassung dürfen keine einklagbaren Individualrechte aufgenommen werden, begründet Strauß die

Rothemund aber kündigte an, er werde von seinen Forderungen nicht abweichen. Somit gibt es kaum noch eine Chance für eine Einigung zwischen beiden Parteien, die notwendig wäre, um die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit zu erzielen. Aber nur auf diesem Weg könnte die Verfasssungsänderung schnell und billig durchgeführt werden: Nach einem Zweidrittel Beschluß des Landtags könnte der Gesetzentwurf zur Europawahl am 17. Juni den Wählern als Volksentscheid vorgelegt werden. Kosten: 1,5 Millionen Mark

Ohne Landtagseinigung werden aber CSU wie SPD getrennte Volksbegehren durchführen, die voraussichtlich beide die erforderliche Stimmenzahl von zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger erhalten, und die Entwürfe dann in zwei Volksentscheiden vorlegen. Kosten: 8 Mil-

Das "Songbuch" der KJG hatte wegen seiner nach Ansicht der Bischöfe politisch einseitigen und antikirchlichen" Lieder aus der Arbeiter- und "Friedensbewegung" bei der Kirche scharfe Kritik ausgelöst. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, der Kölner Kardinal Joseph Höffner, hatte nach "zahlreichen Zuschriften empörter Eltern" mehrere Liedtexte als "für eine katholische eindeutige Konsequenzen" ange-

# dpa, Frankfart Mehr als 140 deutsche Zeitungsver-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per snoum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. (7631 and at additional maintenance). ling offices. Postmaster: Send address char-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citis NJ.

Papandreou: Die Minister sollen mehr leisten

EVANGELOS ANTONAROS, Athen Mit einer ziemlich umfassenden und zu diesem Zeitpunkt völlig unerwarteten Regierungsumbildung hat der griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou aufs neue Spekulationen über vorgezogene Parlamentswahlen Auftrieb gegeben. Sie sind erst im Oktober 1985 fällig. Insgesamt wurden zwölf Ministersessel neu besetzt. Aus dem Kabinett wurden jedoch nur drei Staatssekretäre entlassen, weil es sich bei diesem Revirement im großen und ganzen um Umbesetzungen handelt.

Zu seinem Stellvertreter ernannte Papandreou den früheren Wirtschaftsminister Apostolos Lasaris. Er ist zuständig für das Verwaltungswesen und die Koordinierung der Regierungsarbeit. Er trat die Nachfolge des Papandreou-Intimus Agamemnon Koutsogiorgas an, der Innenminister wurde. Der bisherige Leiter des Innen-Ressorts, Gennimatas, der gleichzeitig dem Vorstand der regierenden Pasok-Partei angehört und als vorzüglicher Organisator gilt, übernahm das Gesundheitsministerium. In diesem Bereich war die Regierung in letzter Zeit mit immer grö-Beren Problemen konfrontiert worden, weil die Sozialisten eine grundlegende Reform des Gesundheitswesens planen.

17.00

FL: 77.- 72.

contra R

-Prozeß

3 12 Se 🛬

7 -- 1 - 2

... . . . <u>.</u>..

41 5 11 E.

· .eCurre

化乙基乙基

7 . . . . . . <u>C</u>

4 1 E

Your Const Z

WETGER

and where

Interessant ist auch die neue Konstellation im Außenministerium: Papandreou hat zwar den vor allem im Ausland ins Kreuzfeuer der Kritik geratenen Außenminister Ioannis Charalambopoulos in seinem Amt belassen. Doch wird künftig aller Voraussicht nach der zum Steatsminister beförderte hisherige Staatssekretär Karolos Papoulias das Sagen in den wichtigsten außenpolitischen Fragen haben. Papoulias hat in der Bundesrepublik Deutschland studiert und jahrelang in Köln gelebt. Zum neuen Staatssekretär für EG-

PETER PHILIPPS, Bonn

Bundesbildungsministerin Doro-

thee Wibns hat der Wirtschaft zuge-

sagt, daß es trotz der noch schwieri-

gen Lehrstellen-Situation auch in

diesem Jahr "keine gesetzliche Umla-

ge-Finanzierung" geben wird. Sie ge-he davon aus, daß es auch ohne staat-

liche Knute gelinge, die Ausbildungs-

leistung von 1983 wieder zu errei-

Im Berufsbildungsbericht für das

das Fazit, daß die Lehrstellen-Zusage

von Bundeskanzler Helmut Kohl

eingelöst" worden sei. 697 339 Aus-

bildungsplätze seien angeboten wor-

den. 46 300 Ausbildungsverträge

mehr abgeschlossen als 1982. Frau

Wilms: Es habe sich damit bewiesen.

daß marktwirtschaftliche Instru-

mente eher zum Erfolg führen als

ngene Jahr zieht die Ministerin

chen, sagte Frau Wilms.

Angelegenheiten wurde der bisherige Staatssekretär im Handelsministerium, Theodoros Pangalos, ernannt.

Papandreou begründete das Revirement damit, daß es notwendig sei, die Leistungsfähigkeit der Regierungsmannschaft zu verbessern. Die se vorsichtig gewählten Worte beinhalten nach Ansicht politischer Beobachter in Athen eine gewisse Kritik an einzelnen Kabinettsangehörigen, vor allem im Gesundheits- und Handelsbereich. Die Sozialisten mußten hier in den letzten Monaten mit erheblichen Problemen fertigwerden. Kritik hatte Papandreou bereits vor einigen Wochen geäußert. Ende Dezember kündigte er an, daß es nun höchste Zeit geworden sei, die per sönliche Verantwortung für die Wirtschaftspolitik und die Entscheidungen in der überbürokratisierten Verwaltung zu übernehmen.

Papandreou offenbar gegenüber seinem ungeduldig werdenden Wählervolk demonstrieren, daß er nur das eine, nämlich die Verbesserung des Regierungsapparats, anstreht. Diesem Ziel dient auch die jetzige Umbildung, die keine politische, sondern in erster Linie kosmetische Bedeutung hat. Gerade deshalh haben die Vermutungen neuen Auftrieb erhalten, daß Papandreou die erst in 20 Monaten fälligen Parlamentswahlen möglicherweise zeitsynchron mit den Wahlen für das Europäische Parlament am 17. Juni abhalten, durch eine großzügige Wirtschaftspolitik seine Wähler bei der Stange halten und durch einen Wahlsieg sein Mandat verlängern könnte. Sonst muß er befürchten, daß das Ergebnis der Europa-Wahlen, das für seine Partei höchstwahrscheinlich ungünstig sein wird, auch als eine Art Vorentscheidung für die nationalen Wahlen gel-

Durch alle diese Äußerungen will

# Regierung in Athen umgebildet. Bald Wahlen? Reagan kann Moskaus Malaise nicht heilen gegenüberstand, gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegenüberstand, gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegenüberstand, gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegenüberstand, gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen. Auch bei gentlich an den Tag legten -, hört gegen das man eige chein Entgegenkommen.

Oh die Rede Präsident Reagans in Moskau auf fruchtbaren Boden fällt, wird vor allem der Westen selber beantworten müssen, und zwar mittels einer lange überfälligen Demonstration der Eintracht der sicherheitspolitischen und strategischen Analyse. Ost-West: Das ist kein abstrakter, isolierter Begriff mehr. Erfolg in diesem Bereich, Fortschritt im Dialog mit der anderen Seite erfordert vor allem Klärung des westwestlichen Dialogs. Das, was man das "Ost-West-Verhältnis" nannte, hat sich heute in vielen Fällen zu einem Dreieck zwischen Amerika, Westeuropa und der Sowjetunion entwik-

Wenn aus einer Waage ein Dreieck wird, vervielfältigen sich die politischen Spielarten. Das muß dem Manövrierfeld der internationalen Beziehungen nicht unbedingt ahträglich sein, wie es etwa die Entwicklung der französischen Außenpolitik seit Charles de Gaulle eindringlich belegt. Aber da lauern auch Gefahren, und zwar dann, wenn die atlantischen Partner über ihren Eigeninteressen den strategischen Konsens vernachlässigen.

Es ist dieser Hintergrund, vor dem der Fehlschlag der Abrüstungsgespräche in den letzten drei Jahren in Washington gesehen wird. Auf "den Westen\* sind die Sowjets vor fünfzehn Jahren ein- und zugegangen, weil ihnen ein gemeinsames Konzept gegenüberstand, gegen das man eigenes Entgegenkommen in die Waagschale werfen mußte, wollte man vorankommen. Gewiß gab es unter den westlichen Verbündeten Reibereien und Irritationen über Tempo und Ausmaß der Entspannungspolitik. Aber nichts damals ließ sich mit dem vergleichen, was das Bündnis in den letzten drei Jahren an strategischem

Dissens erlebt hat. Es ist nicht erinnerlich, daß über die Beziehungen zu Moskau und die Sicherheitsfrage selber in der Periode der Entspannung Volksparteien aus dem Konsens ausstiegen, so, wie

DIE ANALYSE

es heute in Großbritannien die Labour Party und in der Bundesrepublik die Sozialdemokraten im Zusammenhang mit der Nachrüstung getan haben. Ebensowenig ist erinnerlich, daß Kritik an den USA - immer ein notwendiges Ventil, wo das Gleichgewicht in einem Bündnis so uneben verteilt ist wie zwischen den Vereinigten und den nichtvereinigten europäischen Staaten - jemals so wohlfeil und geradezu als Tagesordnungspunkt Nr. eins dahergekommen wäre

Man müßte sich geradezu wundern, wenn Moskau aus diesem Zustand kein Kapital zu schlagen ver-sucht hätte. Die politischsten aller Abrüstungsverhandlungen, die INF-Gespräche, boten zudem in sowjetischer Sicht wenig Anreize zu sachlieiner "Zwischenlösung" hätte das eigene Potential verringert und obendrein westliche Nachrüstung durch Vertragsunterschrift sanktioniert werden müssen.

Also nicht verhandeln und die Gegenüber gegeneinander ausspielen. Ein weiterer Aspekt kam und kommt hinzu: Die Nachfolgekrise an der Kreml-Spitze ist ein die internationalen Beziehungen inzwischen schwer belastendes Element. Es ist nicht dadurch aus dem Weg geschafft, daß man auf die traditionell kollektive Natur der sowjetischen Führung hinweist. Sie braucht trotzdem sichtbare Figuren und energische Vertreter des kollektiven Willens. Das muß nicht eine einzelne Persönlichkeit sein. Bulganin und Chruschtschow vertraten in den 50er Jahren gemeinsam eine aktivistische Politik, auf die sich der Westen einstellen konnte. In der Phase Breschnew-Kossygin war die Verdoppelung an der Spitze ebenfalls ein Problem. Der erste Entspannungsgipfel fand zwischen Präsident Johnson und Ministerpräsident Kossygin statt, 1967, in Glassboro, New Jersey. Breschnew nahm dann nach 1968 den Ball auf und spielte ihn

Eine ähnlich eingespielte Gruppe mit dem Drang zu konkreten Fortschritten ist heute in Moskau nicht erkennbar. Wo politische Entscheidungen, Initiativen, Flexibilität erwünscht wären – wie die Sowjets sie in den Jahren der Entspannung gele-

man das Einerlei müder Propaganda. Der Eindruck verfestigt sich, daß Moskau seit mindestens drei Jahren und verschärft seit der gesundheitlichen Krise Andropows, nur auf Zeitgewinn spielt, überhrückend die Nachfolge-Problematik und das inhaltliche Defizit der eigenen Außen-

Es ist wichtig, so hört man in Washington, daß über diese Lage im Westen verbindlich reflektiert wird. Sonst bekommen wir bei fortgesetztem Stillstand im sicherheitspolitischen Dialog bald wieder das alte Lied zu hören: Es ist Washington, auf dem die Schuld lastet, und Washington muß bedrängt werden, "mehr zu tun", damit Moskau "an den Verhandlungstisch zurückfindet". Es gab Grund in der Vergangenheit, an der amerikanischen Abrüstungs-marschroute Kritik zu üben. Die Malaise der sowjetischen Politik läßt sich freilich nicht mehr in die ameri-

liches aus dem Innern der sowjetischen Introspektion hören, nachdem der Westen, einschließlich Präsident Reagan, seine Dialogbereitschaft mehr als deutlich auf den Tisch gelegt hat. Die Dispute mit den USA heute: Die Wirtschaftsfrage hleibe den Europäern unbenommen, doch darf man die gemeinsamen strategischen Analysen nicht auf dem Altar wechselnder Verärgerungen mit Washington opfern,

Man würde gerne endlich Verbind-

kanischen Schuhe schieben.

## Bonn präzisiert Haltung zum Nahen Osten

Eine Woche vor dem Israel-Besuch Bundeskanzler Kohls hat Staatsminister Alois Mertes vom Auswärtigen Amt die Prinzipien der Bonner Nahostpolitik noch einmal verdeutlicht und dabei insbesondere auch mögliche deutsche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien verteidigt. In einer in Bonn veröffentlichten mehr als zwölfseitigen Erklärung zu den deutsch-israelischen Beziehungen versicherte Mertes, alle Entscheidungen auf diesem Gehiet werde die Bundesregierung in voller Berücksichtigung der legitimen Interessen der befreundeten Länder in der Region und im Bewußtsein der gemeinsamen Verantwortung für den Frieden treffen. Sämtliche während des Israel-Besuchs etwa geäußerten Argumente würden in die Prüfung ein-

Als Staat mit einer spezifischen Verantwortung für die Gesamtheit der Interessen des Westens - die Golfregion nicht ausgeschlossen müsse die Bundesrepublik neben dem arahisch-israelischen Konflikt auch die Ost-West-Aspekte der Lage im Mittleren Osten im Auge behalten. erklärte Mertes.

#### Die Grünen wollen Bastian halten

hey. Bonn Beiden Grünen im Bundestag zeichnet sich im Fall des ehemaligen Generals Bastian offenbar ein Sinneswandel ah. Sie wollen versuchen, ihn trotz seiner Drohung zu halten, die Fraktion unter Mitnahme seines Mandates zu verlassen. Bastian hatte seinen Austritt für den Fall angekündigt, daß von ihm kritisierte organisatorische Mißstände nicht abgestellt und der Einfluß des linken Flügels nicht zurück-

Nach WELT-Informationen will eine Arbeitsgruppe der Fraktion sich am Februar um eine Lösung des Prohlems bemühen. In einem WELT-Gespräch hatte der ehemalige General eine Entscheidung über seine politische Zukunft zum Monatsende angekündigt.

Die Klausurtagung der Grünen über die Festlegung der zukünftigen Schwerpunkte ihrer Parlamentsarbeit, die in der vergangenen Woche wegen des Konflikts um Bastian abgebrochen worden war, wurde gestern fortgesetzt. In der Diskussion sind das Vorgehen gegen ein neues Personalausweisgesetz, die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Energieversorgung und eines Aktionskatalogs zum Waldsterben.

#### Mudjahedin wollen 18 Sowiets austauschen

dpa, Neu-Delhi Afghanische Widerstandskämpfer haben Anfang Januar 18 sowjetische Soldaten gefangengenommen und wollen diese offenbar gegen gefangene Mudjahedin austauschen. Westliche Diplomaten berichteten in Neu-Delhi, in der nordafghanischen Stadt Mazar-e-Sharif seien bereits entspre-

chende Verhandlungen im Gange. Der von den Sowjets vor vier Jahren ins Amt gebrachte Präsident Babrak Karmal hat die afghanischen Streitkräfte unterdessen aufgefordert, noch härter "gegen die Konterrevolution vorzugehen und sie vollständig zu zerschlagen".

### Im EG-Streit will Paris bis März den Durchbruch

Genscher und Stoltenberg in der Agrarfrage flexibel

Der französische Staatspräsident François Mitterrand will die finan-Wilms: Zusage eingelöst ziellen und agrarpolitischen Probleme, die derzeit die Europäische Gemeinschaft lähmen, als EG-Ratsprä-sident bis zum Brüsseler Europa-Gip-1984 werden mehr als 700 000 Lehrstellen-Bewerber erwartet fel am 19. und 20. März lösen, Diesen Eindruck haben Bundesaußenmini-Spitzenstellung im internationalen ster Hans-Dietrich Genscher und Vergleich" ein. Bundesfinanzminister Gerhard Stol-Die unter anderem von der Oppositenberg am Montag bei den Gesprätion und Teilen der Gewerkschaft gechen mit ihren französischen Amtsforderten staatlichen Hilfen zur Steikollegen in Paris gewonnen. Die Bongerung des Lehrstellen-Angebotes wären im übrigen auch nicht zu finer Bilanz lautete: Wir sind ein Stück weitergekommen." nanzieren gewesen: Hätte der Staat die zusätzlichen 46 000 Ausbildungs-

> eingerichtet, hätte dies rund eine Milliarde Mark gekostet. Für das Jahr 1984 rechnet das Bunbis 730 000 Lehrstellen-Bewerbern Um dies nicht nur auf die Wirtschaft abzuwälzen, wird die Zahl der Lehrlinge auch im öffentlichen Bereich weiter erhöht werden. Außerdem wird eine Bund-Länder-Kommission unter dem Vorsitz von Frau Wilms über weitere Maßnahmen der öffentlichen Hand beraten. Die Ministerin wies darauf hin, daß

plätze durch ein Sonderprogramm

BERNT CONRAD, Stockholm Bundesemährungsminister Ignaz

Bundeskanzler Helmut Kohl und Genscher hatten schon Anfang Januar in Briefen an Mitterrand und Au-Benminister Claude Cheysson den Willen der Bundesregierung unterstrichen, Frankreich bei seinem Versuch eines europäischen Durchbruchs energisch zu unterstützen. Entsprechend freundlich war am Montag das Klima der Pariser Gespräche, an denen neben Außenminister Cheysson und Finanzminister Delors auch der neu ernannte französische Europaminister Dumas teilnahm. Der Meinungsaustausch auf

bleme der Agrarpolitik, besonders auf den für die deutschen Bauern wichtigen Grenzausgleich. Dabei wurde deutlich, daß nur durch beiderseitige Flexibilität eine gemeinsame Haltung zugunsten einer europäischen Lösung erreicht werden kann. Auf Bonner Seite zeigte sich diese Flexibilität darin, daß sich Genscher und Stoltenberg überhaupt zu einer substantiellen Diskussion über den Grenzausgleich bereit erklärten. Das war zuvor nicht der Fall gewesen.

Kiechle war nicht mit nach Paris geflogen, weil eine Teilnahme der Landwirtschaftsminister offenbar einvernehmlich nicht für notwendig gehalten wurde. Beim Vorgespräch mit dem Bundeskanzler war bereits volles Einvernehmen zwischen Genscher, Stoltenberg und Kiechle erreicht worden. Anerkennend hieß es in Regierungskreisen, der CSU-Ernährungsminister habe sich als ein sehr politisch denkender Teilnehmer

Doch ist man sich in Bonn darüber klar, daß die Agrarfrage für Frankreich gerade angesichts der bevorstehenden, für Mitterrand vielleicht entscheidenden Europawahl ein schwe-res Prohlem darstellt. Grundsätzlich nend denkt man in Paris genauso.

### Polnische Regimegegner üben harte Kritik am Papst

Exil-Zeitschrift: Glemp an Unterdrückung mitschuldig

Gleich in drei Beiträgen hat die renommierte exilpolnische liberale Zeitschrift "Kultura" (Paris) Kritik am Verhalten der polnischen Bischofskonferenz und des Vatikans gegenüber dem Jaruzelski-Regime zum Ausdruck kommen lassen: Ein Sprecher der oppositionellen KOS-Gruppe erklärte, daß man in Polen wieder von Außerungen des Primas "beunruhigt" sei. Der bekannte Regime-Kritiker Stefan Kislelewski sprach davon, daß die Kirche und der polnische Papst die Ausschaltung der "Solidarität"-Gewerkschaft schweigend hingenommen haben. Und in einem weiteren Beitrag heißt

Menschen am Sinn und der Wirksamkeit des Widerstandes Zweifel bekamen und sich der Macht schließlich beugten." Der Papst-Besuch in Polen im Jahre 1983 sei ein eindeutiger Erfolg der Jaruzelski-Gruppe gewesen. Er "desorientierte einen Teil der Weltöffentlichkeit" und könne als "diplomatische Anerkennung" des heutigen Regimes gewertet werden. "Der Durchschnittskatholik Polens hatte viel-

es über Primas Glemp: "In seinen

Außerungen verursachte er, daß die

hungen zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik Polen wenden, von dem mehrmals von den polni-schen Medien attackierten Bischöfen Jerzy Ablewicz und Ignacy Tokarczuk, angeführt werden. Tokarczuks Bruder gehörte der Führung der Gewerkschaft "Solidarnosc" an und war monatelang in Haft. Gleichzeitig wurde bekannt, daß

Polens Partei- und Regierungschef Jaruzelski bereits einen Vatikan-Botschafter parat hat. Es ist der stellvertretende Vorsitzende der linkskatholischen "Pax"-Vereinigung und Parlamentsabgeordnete Januz Stefanowicz, der in der "Solidarnosc"-Ara aus dem ... Pax "-Vorstand ausgeschlossen worden war. AFP, Warschau

Arbeiterführer Lech Walesa hat sich in scharfer Form gegen das von der Regierung vorgeschlagene Abschieben inhaftierter Gewerkschafter ins westliche Ausland ausgesprochen. Selbst mit der Garantie, schnell nach Polen zurückkehren zu können, sei ein derartiges Angebot unannehmbar, erklärte Walesa. Die betroffenen elf Oppositionsführer haben sich ihrerseits bereits gegen eine solche Regelung ausgesprocben. Die polnische Regierung hatte ihnen Haftverschonung angeboten, falls sie bereit seien, Polen zu verlassen. Wie aus zuverlässiger Quelle in Warschau verlautete, soll die katholische Kirche dieser Lösung nicht völlig ablehnend gegenüberstehen.

bürokratisches Planen". Zwar seien leicht die Hoffnung, daß die mahnendieser Ebene soll noch vor dem Trefam 31. Dezember 1983 noch 31 000 entgegen weit verbreiteter Annahfen Kohls mit Mitterrand in Ludwigsden Worte bei jenen Gehör finden, nicht vermittelte Bewerber bei den. men \_in vielen Berufen die Betriebe hält die Bundesregierung daran fest, hafen am 2. Februar fortgesetzt werlieber einen Hauptschüler als einen daß das auf dem Stuttgarter Europa die ihn unterdrücken." Das sei je-Arbeitsämtern gemeldet gewesen, doch eine Illusion gewesen. aber mit etwa zehn Prozent Jugendli-Gipfel im Juni 1983 geschnürte "Pa Gymnasiasten nehmen\*. Dies deckt Inzwischen wurde bekannt, daß die chen eines Altersjahrganges, die oh-Am Montag konzentrierten sich die ket\* aller erforderlichen EG-Maßnahsicb auch mit einer Untersuchung Minister auf die zwischen Bonn und men zusammenbleiben soll. Anschei-Fronde der Bischöfe, die sich gegen ne Ausbildung bleiben, nehme die des Bayerischen Kultusministe die Aufnahme diplomatischer Bezie-Bundesrepublik Deutschland eine Paris bestehenden spezifischen Proriums, die gestern vorgelegt wurde. Der CX. Pünktlich durch den Winter.

Und natürlich in Bestform. Damit meinen wir nicht nur die vorbildliche aerodynamische Karossene-Form und die begeisternde Ausstattung des CX. Sondem schon eher, daß selbst bei langer Fahrt im CX durch den Winter kein Streß aufkommt. Damit Sie in Bestform Ihr Ziel erreichen. Selbstverständlich pünktlich. Denn gerade bei extremen Fahrbedingungen mit Schnee, Matsch und

Eis zeigt das geniale Fahrwerks-Konzept des CX seine besonderen Stärken. Resultat: Der CX zieht durch, wie auf Schienen. Das liegt am "Denkenden Fahrwerk" mit spurtreuem Frontantrieb, an den großdimensionierten Rädern, am langen Radstand und an der fast 30jährigen Erfahrung, die Citroën dem CX in der großen Wagenklasse mitgibt. Wenn Sie sich jetzt mit uns zur Probefahrt verabreden wollen, kommen wir geme bei Ihnen vorbei. Pünktlich im CX. Natürlich bei jedem Wetter.

Der CX. 16 Modelle, als Limousine, Break, Familiale. Von 2 bis 2,5 Liter Hubraum. Von 55 kW (75 PS) bis 100 kW (138 PS). Mit Vergaser-, Einspritz-, Diesel- und Turbo-Diesel-Motoren.

Alie mit dem "Denkenden Fahrwerk", alle wintererprobt.

Ab 23.390,- DM unverbindliche Preisempfehlung ohne Überführung. Bei Finanzierung oder Leasing hilft Ihre Citroën Partnerbank.



### SIEMENS

JOZÍ

bieten sieben neue Siemens-Computer mehr Rechnerleistung als je zuvor

> Der größte der neuen BS2000-Computer -leistet 55 mai mehr als der kleinste. Genug Leistungsreserven für Einsteiger, Umsteiger und Aufsteiger.

Die neuen BS2000-Computer sind die größten in Europa entwickelten und gefertigten Rechner. Sie alle arbeiten mit neuen Logik- und Speicherbausteinen von Siemens.

Ein neuer Service-Prozessor macht Femeinschalten. Fernladen. Fernoperating und Teleservice noch einfacher.

Die neuen BS2000-Computer können sich innerhalb ihrer Chips rekonfigurieren. Dadurch bieten sie eine noch höhere Verfügbarkeit.

Das BS2000 ist eines der tüchtigsten Betriebssysteme auf dem europäischen Markt. Dafür sprechen über 2000 **BS2000-Computer** in den letzten 4 Jahren.

BS2000-Computer des Siemens-Systems 7-500 sind die starke Basis für alle Anwendungen. Die Leistung reicht hoch bis zu 7,5 Millionen Operationen je Sekunde (MOps).



Aufgaben gibt's überall. Siemens Computer auch Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Monopol-Mißbrauch der Post?

versuchte, den 4-Minuten-Zeittakt im Nahverkehr einzuführen, brach ein Volksaufstand aus und die gesamte Presse, unsere "öffentliche Meinung", stand uns, der "Aktion billiges Telefon", bei. Gscheidle wich zurück, verlängerte den Zeittakt auf 8 Minuten und schläferte das öffentliche Gewissen durch die "Versuche" mit den Nahbereichen ein (übrigens. die Generalprobe für das Täuschungsmanöver "Pilotprojekte" des Privatfernsehens mit Verkabelung).

Herr Hoffie, Bundestagsabgeordneter der FDP, zwischendurch Wirtschaftsminister in Hessen, hat damals schon nachdrücklich dem Postminister die Bälle zugespielt. Jetzt also sein Vorschlag, an der Schraube der Zeittaktgebühren zu drehen - ein nichtiger Anlaß, die Gebühren in der Telefonzelle - und daraus erwachsend ein hervorragender Fischzug: Man greift allen Telefonbenutzern. also allen Bürgern, kräftigst und nachhaltigst in die Tasche und sichert damit die Finanzierung der "Neuen Medien", die dem Postminister allmählich über den Kopf zu wachsen drohen. Der Zeittakt wurde ja nachweislich einzig und allein dafür eingeführt, den Bildschirmtext "billig" erscheinen zu lassen und dadurch lukrativ zu gestalten; während der ganzen Zeit der Benützung läuft nämlich das vermittelnde Telefon auf Zeittakt.

Die CDU/CSU bekämpfte von Anfang an den Telefonzeittakt, im Bundestag lief sie eine Attacke nach der anderen unter Leitung des Bundespostministers a. D. Dr. Dollinger. Noch vor der Wahl 1980, als die Einführung des Zeittakts in vollem Gange war, warb sie für sich: "Wir schaffen den Zeittakt ab!" Unsere Aktion, zuerst in ca. 30 Städten kräftig unterstützt, konnte eine Reihe sozialer Erleichterungen und Zugeständnisse durchsetzen.

Im Februar 1983 haben wir, auf Bitten mehrerer großer Münchner sozialer Institutionen, deren Arbeit durch den Zeittakt schwerstens geschädigt und behindert wird, uns an den neuen Postminister gewandt und eine "Wende" wenigstens insoweit erbeten, daß der Zeittakt auf 12/16 Minuten verlängert würde. In seinem abschlägigen Bescheid versteckte sich der Minister, genau wie Gscheidle, hinter den "Durchschnitts"-Ergebnissen seiner Politik, den Bürgern würden doch so viele Vorteile geboten und von ihnen auch genutzt.

Es ist immer das gleiche: Politiker jeder Couleur (und leider auch zunehmend viele Journalisten) haben den Kontakt mit der Bevölkerung und das Wissen um ihre Nöte verloren. Die längeren Ortsgespräche sind konstant seit Jahrzehnten nur etwa 3 beitsloser Lehrer. Leider wird die

Als Postminister Gscheidle 1975/76 Prozent der Ortsgespräche, diese wiederum nur der kleinere Teil der Gesamtgespräche: also eine Minderheit, die spielend aufgefangen werden konnte und kann.

Aber diese Minderheit sind Millionen jetzt unter dem Druck des Zeittaktes leidender Menschen. Und diese Millionen wachsen. Es gibt Armut und Not in diesem unserem Lande und sie hält nicht vor den Telefongroschen. Das bereinigt auch kein salopper Hinweis auf die "Sozial-

Wir begannen das Jahr des Kindes: "Kinder-Telefone" wurden an allen Ecken gegründet, mehr als 50 in wenigen Monaten - der Zeittakt hat sie abgewürgt. Können Sie ein verstörtes hilfesuchendes Kind am Telefon in 8 Minuten trösten und leiten und ihm Hilfe geben? Was hilft ein Kinderschutzbund, wenn die Kinder nicht mehr rechtzeitig hinfinden?

Mit wieviel Leid, Einsamkeit und Sinnentleerung unserer menschlichen Kontakte ist diese Wende eines Kommunikationsmittels für alle zu einem geschäftsmäßigen Informationsmittel für die, die zahlen können, erkauft worden!

> J. Schlieben, Aktion Billiges Telefon, München 80

Sehr geehrter Herr Ohnesorge.

was die Bundespost sich seit Jahren an schrittweisen Rücknahmen ihres Dienstleistungsangebotes erlaubt, grenzt an Menschenverachtung. Ein einstmals bevölkerungsfreundliches Netz von Postämtern wurde auf eine Grobstruktur reduziert, die der Bevölkerung lange Wege auferlegt. Besonders alte Menschen sind hiervon betroffen. Die Zustellhäufigkeit wurde rigoros abgebaut, nun soll auch noch die Nachtleerung von Briefkästen entfallen. Das ist eklatanter Mißbrauch eines Monopols, das sich mehr und mehr selbst ad absurdum führt.

Sparen - gut! Aber durch Leistungsabhau oder durch Verweigerung eines vernünftigen internen Budgetausgleichs? Bundestag und Bundesregierung sind hier gewiß aufgerufen, nach dem Rechten zu sesere Briefe selbst vom Postamt holen

Prof. Dr. H. Stachowiak Paderborn

### Ohne die Basis

"Lehrer-Beispiel"; WELT vom 9. Janua Ich bin Lehrer und einverstanden mit der vorgeschlagenen Arbeitszeitund Gehaltskürzung zugunsten arAufmerksamkeit der Öffentlichkeit immer nur auf die egoistische Meinung karrierebewußter Gewerkschaftsfunktionäre gelenkt, die sich in vielen politischen Fragen wohlweislich hüten, mit einem einfachen Fragebogen die sonst vielbemühte

Basis zu befragen. Eine Ergänzung sei erlaubt: Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch die öffentliche Verwaltung mit Arbeitszeit- und Gehaltskürzung helfen soll. Wer in der Wirtschaft erfolgreich am Schreibtisch tätig war und unverschuldet seinen Arbeitsplatz verloren hat, ist für viele Bereiche des öffentlichen Dienstes allemal qualifiziert.

Mit freundlichem Gruß G. Althoff, Schneverdingen

### Ein Unterschied

Vom jetzigen Wohnungsbauminister Schneider ist man schon des öfteren ins Erstaunen gesetzt worden: Es besteht zwischen aufgezwungenen Kostensteigerungen und Mieterhöhung wohl ein wesentlicher Unterschied. Bei Preis- oder Lohnerhöhungen zahlt die eine Seite, während die andere Seite dagegen etwas erhält.

Minister Schneiders "Mieterhöhung" ist eine Kostensteigerung; mit anderen Worten eine Zwangsabgabe, die der Fiskus erhebt, welche der Hauseigentümer noch für den Fiskus miteinziehen muß. Diese Abgabe als Mieterhöhung zu bezeichnen, bedeutet eine öffentliche Verleumdung der betreffenden Hauseigentümer durch den Wohnungsbauminister. zumal diese Hauseigentümer von ihrer Eigenkapitalverzinsung von 4 Prozent bei Instandsetzungen davon noch mindestens zwei Drittel abgeben müssen. Dafür bedient sich der Staat besser, indem er den Mietern im sozialen Wohnungsbau ungeniert in die Tasche greift. Die Hauseigentümer sind dabei die Ausgebeuteten.

G. Kilian

### Wort des Tages

99 Höre die Stimme der Vergangenheit. Verliere dich nicht selbstherrlich an die flüchtige Gegenwart. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die rechte Haltung.

Klaus Bonhoeffer, dt. Theologe (1906 - 1945)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

### Personalien

### **EHRUNG**

Professor Dr. Walther J. Habscheid, in den letzten 22 Jahren Leiter des Instituts für Deutsches und Ausländisches Prozeßrecht an der Universität Würzburg und jetzt ordentlicher Professor an den Universitäten Zürich und Genf, wird am 19. Januar mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Der hervorragende Jurist war 1957/58 auch Dekan der Juristischen Fakultät in Würzburg und 1958/59 Rektor. Der Orden wird im deutschen Generalkonsulat in Genf übergeben werden. Das Centre Interuniversitaire de Droit judicaire de Belgique hat Professor Habscheid außerdem den Grad eines Korrespondierenden Mitglieds verliehen.

### VERANSTALTUNG

Die Bonner Diplomatenschule auf dem Venusberg wird eine Ausstellung des Künstlers Hellmuth Weissenborn zeigen. Die Werke des ge-bürtigen Leipzigers, der während der Nazizeit nach London emigrierte, wurden in den letzten Jahren wiederholt in der Bundesrepublik ausgestellt, so im Gutenberg Mu-seum in Mainz. Hellmuth Weissenborn, der mit 27 Jahren seinerzeit zu den jüngsten Akademieprofessoren in Leipzig gebört hatte, mußte Deutschland verlassen, weil er in erster Ehe mit einer Jüdin verheiratet war. Zu seinem sehr bedeutenden Alterswerk gehören Holz- und Linolschnitte und große Buchillustrationen. So illustrierte und übersetzte er auch nach dem Kriegden Simplicius Simplicissimus, der 1964 in London erschien. Bei der Ausstellungseröff-nung in der Ausbildungsstätte des Auswärtigen Amtes am 3. März wird der frühere deutsche Botschafter in London und ehemaliger ZDF-Intendant Karl-Günter von Hase eine Einführung in das Werk Weissenborns geben. Anwesend sein wird auch Weissenborns zweite Frau Lesley Macdonald. Professor Weissen-

### **AUSWÄRTIGES AMT**

In den Ruhestand geht Dr. Hilde-gunde Feilner, die deutsche Botschafterin in Singapur. Frau Feilner ist eine hervorragende Expertin für den südostasiatischen Raum gewesen und war neben ihrer großen beruflichen Kompetenz auch als besonders energisch bekannt. In Augsburg 1918 geboren, studierte sie zu-nächst Wirtschaftswissenschaften. Nach Ablegung der kaufmänni-schen Diplomprüfung machte sie 1941 ihren Dr. rer. pol. Sie war von



1944 bis 1946 Lehrbeauftragte an der TH München, danach ein Jahr Referentin beim bayerischen Staatsmini-sterfür Wirtschaft. 1952 tratsie inden Auswärtigen Dienst in Bonn ein. Von 1973 bis 1977 war sie Botschafte-rin in Sri Lanka, dem früheren Cey-lon, und anschließend bis heute Botschafterin in Singapur. Im Bonner Auswärtigen Amt gibt es zur Zeit nur noch einen weiblichen Botschafter. Theodora van Rossum, die zur Zeit in Lilongwe, Malawi, eingesetzt ist. Nach Singapur als Botschafter geht Dr. Richard Louis, der bereits sein Agrement erhielt.

### **ERNENNUNG**

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax, die die Aufgaben des bisherigen Katholischen Arbeitskreises Entwicklung und Frieden fortsetzt, hat einen neuen Vorsitzenden. Einstimmig in dieses Amt ge-

wählt wurde in Bonn der Limburger Bischof Dr. Franz Kamphaus, der auch der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz angehört. Dr. Kamphaus wurde Nachfolger von Dr. Friedrich Kronenberg, der jetzt den stellvertreten-den Vorsitz in der deutschen Kom-mission hat. Dr. Kronenberg ist Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und Bundestagsabgeordneter. Zu den Aufgaben der Kommission Justitia et Pax gehört vor allem die fachliche Förderung der kirchlichen Arbeit für Entwicklung und Frieden. Weitere Vorstandsmitglieder wurden jetzt Prä-lat Paul Bocklet, Leiter des Kommissariats der Deutschen Bischöfe in Bonn, Prälat Norbert Herkenrath, Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfwerkes Misereor und Ministerialdirigent Karl Osner.

### **GEBURTSTAG**

Seinen 90. Geburtstag feiert am 19. Januar in Düsseldorf Hans Gammersbach, derehemalige Verlagsleiter und Prokurist des Verlages W. Girardet. Mehr als 50 Jahre lang stand Gammersbach im Dienst der deutschen Presse, gehörte davon mehr als 41 Jahre den Düsseldorfer Nachrichten an Hans Gammersbach, der auch heute noch sehr rüstig ist und geistig sehr aktiv, begann am 1. Oktober 1913 als Volontär bei der damaligen "Kölnischen Zeitung" in Köln seinen Berufsweg. Während des Ersten Weltkrieges wurde er verwundet und 1918 deshalb für "kriegsuntauglich" erklärt. Hans Gammersbach lebt erst seit 20 Jahren im Ruhestand. Bis zu seinem 70. Lebensjahr hatte er für das Haus Girardet gearbeitet, in dem er die Zeitungsgruppe Rhein-Wupper-Ruhr wesentlich mitaufbaute. Von 1928 bis 1934 leitete Hans Gammersbach den Prüfungsausschuß der Handelskammer Düsseldorf, in dem Lehrlinge des Druckereiwesens geprüft wurden, bis ihn die Nazis aus diesem Amt entfernten

Die 7 neuen Rechner gibt es in 2 Modelireihen. Jede Modelfreihe ist im Felde hochrüstbar. So kann die Leistung Stück für Stück aufgestockt werden, ohne daß der Rechner und das Betriebssystem ausgewechselt werden müssen.

SPORT-NACHRICHTEN

### Marathon: Viel Geld

. Telex 3 85 /4

Care Carrier

36-65 - EEE 1

September 1

of Manager of the State of the

Section 2

eration in

Color Carried

San San San San San

Serencia esta.

and w

erschied .

North Control

Samer Force,

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Services Tit

est hereby

Test ofer Line

www.Series

W CARRE C

Edices is

oran estat

eute Zaargee

ernebt weigh

Sucr Erden

스 Diese Apply

. Deleting

in Version

ine termony

Samme :

alimet is 🛬

THE WAR

- ಚಿನ್ನಾಯನ್ನು

e. Come de

وخاصة التعشور

rest

D. Black

- 35 to 12

ies Tags

Simme 2 uron Veim .....

De Estas 

A ... Cal ETTE TERMES OF LECTES FOR COMES

----

المستحدد وسوسة أو المستحدد والمستحدد

Free Table

مرجوري ويباد

Versen ier

RTST<sup>AG</sup>

Contraction of the second New York (sid) - Die Vereinigung der internationalen Marathon-Veranstalter hat in New York beschlossen, daß künftig 250 000 Dollar an Startund Preisgelder ausgeschüttet werden dürfen. Für einen Läufer dürfen höchstens 10 000 Dollar gezahlt werden, für einen Sieger soll es höchstens 20 000 Dollar geben.

#### Winckelhock Zehnter

Rio de Janeiro (sid) - Manfred Winckelhock fuhr mit seinem ATS-BMW bei den ersten Tests zur Formel-1-Saison in Rio de Janeiro die zehntbeste Zeit. Schnellster war der Italiener Elio de Angelis auf Lotus-Renzult. In Rio wird am 25. März der erste WM-Lauf 1984 gestartet.

#### Schäfer kandidiert Düsseldorf (sid) - Jürg Schäfer (63), Präsident des Deutschen Hockey-Bundes, bewirbt sich um das Präsidentenamt im Weltverband. Er kandi-

diert gegen den Franzosen Etienne Glichitch, bisher Generalsekretär des Verbandes. Gewählt wird am Freitag

#### Cordalis startet

München (sid) – Der Schlagersänger Costa Cordalis (37), der im Schwarzwald lebt, startet bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo für Griechenland. Er gewann die griechischen Ausscheidungen im Lauf über 15 km. Zweimal Hrubesch

Lüttich (sid) - Horst Hrubesch (32) erzielte nach langer Verletzungspause zwei Tore beim 5:3-Sieg von Standard Lüttich über SV Waregem, einem Spiel der belgischen Fußballmeisterschaft. Hrubesch war im November an der Achillessehne operiert worden.

### Durch Unfälle gebremst

Freetown (sid) - Die Spitzenreiter der Rallye Paris-Dakar, die beiden Franzosen Metge/Lemonyne (Porsche 911), wurden auf der Etappe von Guinea nach Sierra Leone durch einen Unfall gebremst. Trotzeines Rempiers durch thre Landsleute Gabreau/Gabbay (Range Rover) behielten sie die Führung. Motorrad-Spitzenreiter Rahier (Belgien) stürzte, blieb aber vorn. Cairns Weltmeister

Melbourne (sid) - Der Amerikaner Chris Carms verteidigte vor Melbourne seinen Weltmeistertitel in der olympischen Tornado-Klasse. Die fünf Se gel-Crews aus der Bundesrepublik konnten sich nicht unter den ersten 60

### ZAHLEN

#### SKI ALPIN

Weltcup-Sialom der Herren in Par-an: 1 Stenmark (Schweden) 1:47,36, 2 pan; 1. Stenmark (Schweden) 1:47,36, 2. Girardelli (Luxemburg) 1:47,63, 3. Gruber (Österreich) 1:48,88, 5. Halvarsson (Schweden) 1:48,88, 5. Halvarsson (Schweden) 1:50,08, 7. Andreew (UdSSR) 1:50,22, 8. Grigs (Italien) 1:50,27, 9. Beck (Deutschland) 1:50,31, 10. Giorgi (Italien) 1:50,33, 11. Wenzel (Liechtenstein) 1:50,58, 12. Bouvet (Frankreich) 1:50,58, 13. Gaspoz (Schweiz) 1:50,79, 14. Tavernier (Frankreich) 1:50,90, 15. Lüthy (Schweiz) 1:51,09. Frankreich, Schweiz) 1:51.09. GEWINNQUOTEN

GFWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 3 000 000.—, 2: 243 401.60, 3: 6507.90, 4: 106.10, 5: 8.30.—

Toto: Elferwette: Klasse 1: 212 890.—, 2: 2:289.10, 3: 128.20.— 6 aus 45: Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 772 085.75, 2: 44 425.50, 3: 6321.50, 4: 109.20, 5: 7.80.—

Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 1950.60, 2: 243.80.—Rennen B: Klasse 1: 212.40, 2: 174.40. Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Jackpot: 21 457.60

(Ohne Gewähr).

TENNIS / Klarer Kings-Cup-Sieg über sehr schwache Russen

### Der Mann aus Minsk kam mit einem Schläger, der ins Museum gehörte.

Die Funktionäre und Spieler des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) freuten sich mächtig in der Essener Gruga-Halle. In der Nacht zum Dienstag gab es einen deutschen 3:0-Sieg über die Sowjetunion zum Auftakt des Kings-Cups. Ein glänzender Start, zweifellos. Aber hier wird es schwer, die richtige Relation zu finden, es muß einfach Zweifel an der Wertigkeit dieses Erfolges geben. Vor Überschätzung wird gewarnt. Denn noch niemals zuvor schickte der sowjetische Tennis-Verband eine derart schwache Mannschaft zu einem internationalen Wettbewerb. Mit Wehmut durften sich die Zuschauer an die sowjetischen Stars Metreveli, Lichatchev und Korotkov erinnern, sie wa-

ren einmal Spitzenklasse. Als Hans-Dieter Beutel (21), Zehnter der deutschen Rangliste, zum Eröffnungseinzel gegen den 23 Jahre alten Sergej Leoniuk antrat, kam Mitleid auf. Da trat der Mann aus Minsk mit einem Holzschläger an, der hierzulande einen Ehrenplatz in jedem Museum für Sportgeräte gefunden hätte. Der Schläger, "made in UdSSR\*, wirkte wie eine hillige Kopie des legendären "Maxply". Er war so mangelhaft bespannt, daß Leo-niuk nach jedem Schlag ängstlich die Saiten begutachtete. Offensichtlich

hatte er Angst, daß sie reißen. Was der sowjetische Hallenmeister spielerisch bot, förderte lediglich die Langeweile. Harmlos wie ein Regionalligaspieler spulte er sein einstu-

welchen Schlagvariationen hat er wahrscheinlich noch nie etwas gehört. Beutel tat, kaum gefordert, das Notwendigste und versuchte, wenigstens mit einigen Hechteinlagen am Netz die Zuschauer zu unterhalten. Er gewann 6:2, 6:4.

Sicherlich könnte Beutel einmal ein wertvoller Cup-Spieler für den DTB werden. Er muß aber, so Coach Pilic. \_lernen, regelmäßig und härter zu trainieren". Tatsächlich wirkte der Hannoveraner nicht austrainiert. Er schwitzte schon nach dem ersten Spiel so stark, als habe er soeben ein Fünf-Satz-Match bestritten. Auch Michael Westphal, der erste

der deutschen Rangliste, hatte mit Alexander Zverev nicht viel zu besiegen. Gerade deshalb müssen die vielen unnötigen Fehler des 18 Jahre alten Hamburgers erstaunen. Auf dem schnellen Teppichboden verzog er häufig seine Topspin-Bälle, meist flogen sie direkt aus dem Feld. Nur im Tie-Break des ersten Satzes konzentrierte sich Westphal einmal richtig und gewann mit 7:4 recht sicher.

Zugegeben, es ist tatsächlich schwer, sich gegen schwache Gegner zusammenzureißen, um so glatt wie möglich zu gewinnen. Gegen die Schweden ist für die deutschen Spie-ler am Freitag eine erhebliche Steigerung notwendig. Das gilt auch für die Doppelvorstellung der deutschen Meister Maurer/Popp. Bei ihnen fiel

Am Ende gab es für ihn einen 7:6, 6:3-

H.J. POHMANN, Kssen diertes Pensum herunter, von irgend-lediglich der übermalte Schläger von Andreas Maurer auf. Da der Neusser verbotenerweise mit einem Produkt (Kneissel) spielt, daß nicht dem DTB-Pool angehört, mußte er zum Farbtopf greifen, um überhaupt starten zu dürfen. Ansonsten gehört die Partie ganz einfach in die Rubrik "Ablage", in so schlechter Verfassung präsentierte sich das Meister-Doppel bei seinem mühevollen 6:4, 3:6, 6:3-Erfolg über Leoniuk/Dzelde.

> Für die Organisatoren des Kings-Cups war der Erfolg des DTB-Teams immens wichtig. Denn zum erstenmal in der 48 Jahre alten Geschichte dieses Wettbewerbs wird die Endrunde der ersten Division an einem Ort ausgerichtet, ehen in Essen. Die ersten der beiden Gruppen (je drei Teams) spielen am Wochenende um

Gewiß, es ist zu früh, bereits zu Beginn der Woche ein abschließendes Urteil zu fällen. Vielleicht ist die Idee, die Spiele auf eine Woche zu konzentrieren, gar nicht einmal schlecht. Dennoch droht der Kings-Cup an einem Punkt, dem wesentlichsten für Tennis-Profis, auseinanderzubrechen: dem Preisgeld. Nach wie vor giht es keinen Generalsponsor für den gesamten Wettbewerb. Das führt dazu, daß die teilnehmenden Nationen ihre Spieler selbst bezahlen müssen. Kein Wunder also, daß die besten Nationen - Schweden und die Tschechoslowakei zum Beispiel - nur mit ihrer zweiten Garnitur

### SKI ALPIN

### Der 76. Sieg für Ingemar Stenmark Beck Neunter

Der Schwede Ingemar Stenmark gewann den in Parpan (Schweiz) ausgetragenen Weltcup-Slalom von Wengen vor dem für Luxemburg startenden Österreicher Marc Girardelli und dem bisher beständigsten Slalomläufer dieses Winters, dem Österreicher Franz Gruber. Bester Deutscher war auf Platz neun Florian Beck aus Gunzensried, der sich damit für die Olympischen Winterspiele in Sarajevo qualifiziert haben dürfte. Den Kombinationssieg aus der am letzten Sonntag in Wengen stattgefundenen Abfahrt und dem Slalom von gestern in Par-pan sicherte sich der Liechtensteiner Andreas Wenzel. Er übernahm damit ebenso die Führung im Gesamt-Weltcup der Herren wie seine Schwester

Hanni bei den Damen. Nach dem ersten Durchgang des Wengener Slalomrennens von Parpan sah es nach einer Überraschung

Es führte der Österreicher Robert Zoller, ein Mann aus dem B-Kader. der in der Weltrangliste lediglich auf Rang 72 liegt. Doch Zoller, im Dezember überraschend Zweiter hinter Stenmark in Madonna di Campiglio, hatte im zweiten Durchgang nicht die Nervenkraft – er stürzte schon nach 13 Sekunden.

Im 150. Weltcup-Slalom triumphierte Stenmark durch Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Bei seinem 76. Sieg profitierte er dabei von einem Sturz des Amerikaners Steve Mahre, der sich schon auf dem Weg zum Sieg befand, als er auf einer Eisplatte ausrutschte und zu Fall

Übrigens: Beim ersten Slalom von Parpan, am Montag, wurden die Veranstalter von den amerikanischen Zwillingsbrüdern Phil und Steve Mahre genarrt, die ihre Startnummer vertauscht hatten (siehe nebenstehenden Standpunkt). Diesmal gah es einen Eklat um den früheren Schweizer Weltcup-Sieger Peter Lüscher, den ausgerechnet die Schweizer Organisatoren bei der Startnummern-Auslosung vergessen hatten. Nach einem Protest der Schweizer Mannschaft gaben sie Lüscher die hohe Startnummer 90, was nicht regelrecht war. Nach einem erneuten Protest durfte Lüscher dann mit der Startnummer 18 zum Slalom von Parpan

### **SPORTPOLITIK** Jede fünfte Frau ist Mitglied

in einem Verein

Die Vertreter der beiden deutschen Sportorganisationen haben für das Jahr 1984 vorerst 75 Begegnungen von Verbänden, Vereinen und Gemeinschaften des Deutschen Sporthundes der Bundesrepublik (DSB) und des DTSB der "DDR" verahredet. Bis zum 20. Januar soll der Vertrag von den Präsidenten Willi Weyer und Manfred Ewald ratifiziert wer-

Das Schwergewicht der bilateralen Begegnungen liegt wiederum im Fußball (8). Handball (4) und Volleyball (3). Die Turner der "DDR" nehmeo zum ersten Male am Internationalen DTB-Pokal vom 7. bis 9. Dezember in Stuttgart mit Männern und Frauen teil. Der Bund Deutscher Radfahrer entsendet eine Mannschaft zur Internationalen Radrundfahrt Berlin-Prag-Warschau vom 8. his 21. Mai. West-Berlin ist im Fußball mit Hertha Zehlendorf (gegen TSG Bau-Rostock) und im Handball mit den Reinickendorfer Füchsen (bei SC Vorwärts Frankfurt/Oder) an den deutsch-deutschen Begegnungen beteiligt.

Fast 6.5 Millionen Madchen und Frauen gehören nach neusten Statistiken den Vereinen des Deutschen Sportbundes an. Sie stellen damit mehr als ein Drittel aller DSB-Mitglieder. Allein im Jahr 1983 kamen 230 000 hinzu, so daß inzwischen jede fünfte Bürgerin der Bundesrepublik einem Sportverein beigetreten ist. Am sportlichsten sind die 19- bis 21jährigen, von denen fast jede zweite Mitglied eines Vereins ist.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Aufwärtsentwicklung am stärksten im Deutschen Turner-Bund, dem 2,1 Millionen Mädchen und Frauen - 58 000 mehr als im Vorjahr - angehören, ohwohl sich in den Statistiken die Auswirkungen der Aerobic-Welle erst teilweise niedergeschlagen haben. 50 000 neue weibliche Mitglieder gewann der Deutsche Tennis-Bund hinzu. Der Deutsche Fußball-Bund hat erstmals seit einigen Jahren keinen Zuwachs an Frauen und Mädchen erreichen können. Immerhin bleibt Fußball aber mit knapp über 400 000 weiblichen Mitgliedern drittbeliehteste Sportart in der Bundesrepublik - hinter Turnen und Tennis.

### STAND PUNKT/Verwechslung oder Scherz? - Spiel der Zwillinge

Wer war eigentlich in den letzten drei Jahren Weltcup-Sieger im alpinen Skisport? Wirklich der Amerikaner Phil Mahre? Wer gewann 1982 in Schladming die Weltmeisterschaft im Riesentorlauf? In den Annalen steht, es sei Steve Mahre gewesen, der um einige Minuten ältere der beiden Mahre-Zwillinge. Doch war es tatsächlich Steve, oder war es am Ende Phil, der sich dann als Steve.

Und wer gewann die Weltpokale? War es Phil, so, wie es in den

ren es Steve und Phil gemeinsam?

Seit Montag abend scheint jedenfalls alles möglich zu sein. Da vertauschten nämlich beim Weltcup-Slalom in Parpan die beiden Zwillinge die Startnummern. Phil fuhr mit der Nummer drei, die für Steve bestimmt war. Steve wiederum band sich statt dessen die Nummer 13 um. Als über Lautsprecher die Startnummer 13, also gemäß dem Programmheft Phil, zum Sieger des ersten Laufes erklärt

Schnellste gewesen. Sorry, eine Verwechslung.

Die Schweizer Veranstalter waren verwirtt. Wer war Steve, wer war Phil? Der Schweizer Cheftrainer Rolf Hefti: "Kein Mensch kann die beiden auseinanderhalten." Nur zwei meldeten sich, die von sich behaupten, sie könnten die Mahre-Brothers unterscheiden: Der schwedische Rennläufer Stig Strand und dessen italienischer Kollege Paolo de Chiesa. Aber Strands Hilfestellung nutzte nichts. wurde, protestierte dieser. Nicht er, Er könne die beiden zwar identifizie-Büchern steht? Oder Steve? Oder wa- sondern Bruder Steve sei der ren, aber nur dann, wenn sie im Rie-

sentorlauf starten würden, und obendrein benötige er dafür eine Fernsehaufzeichnung. Der Italiener sagte, "irgendwie kann ich sie unterscheiden. nur nicht jeden Tag." Der Montag war nicht Chiesas Tag.

Also wurden die beiden Amerikaner disqualifiziert, was den Regeln entspricht. Phil und Steve zeterten, ein Versehen sei das alles gewesen, und sie erhielten Schützenhilfe von dem Liechtensteiner Andy Wenzel und dem Luxemburger Marc Girar-

Ein Versehen? Phil Mahre ist dreimaliger Weltcup-Sieger, sein Bruder Steve Weltmeister im Riesentorlauf. Seit vielen Jahren fahren sie Rennen. Sie kennen die Starterlisten, Sie wissen, daß bei ihrer Ski-Firma die Ski-Bretter gekennzeichnet sind, damit sie nicht verwechselt werden. Da sollte ausgerechnet diesen erfahrenen Rennläufern ein solcher Lapsus unterlaufen?

Steve behauptet es, Phil auch. Nur, wer ist Steve, wer ist Phil?

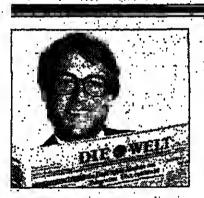

### **WELT-Leser sind anspruchsvoll!**

Zuverlässige Informationen, Gründlich, schnell, weltweit, Direkt aus Bonn dem Brennpunkt des Geschehens. Einblicke in Hintergründe und Zusammenhänge. Jeden Morgen druckfrisch ins Haus...

### ...das schätzen Leser an ihrer WELT!

Vielleicht gibt es in Ihrem Kreis jemanden, der die WELT auch regelmäßig lesen möchte. Dann nutzen Sie diese gute Gelegenheit: Werben Sie jetzt einen neuen WELT-Abonnenten. Als Dank dafür erhalten Sie diesen ungewöhnlich vielseitigen WELT-EMPFÄNGER.

### 6 BAND-WELT-EMPFÄNGER Komplett mit Stereo-Kopfhörer

Klein und handlich, aber erstauslich leistungsstark. Dieses Gerät empfängt alle drei Wellenhereiche:

- Mittelwelle: 520-1650 KHZ
- Kırrzwelle: 4 Frequenzbänder von 2,3 - 21.1 MHZ
- UKW: 87,5 108 MHZ

UKW kann in Mono oder (über Kopfhörer) in Stereo empfangen werden. Der Musikempfang in Stereo zeichnet sich durch eine großartige Klangfülle aus.

Besonders praktisch: Elegante schwarze Ledertasche, Trageschlaufe und Schulter-Trageriemen. Bitte nicht warten!

Je eher Sie diese Gelegenheit wahrnehmen, um so früher gehört diese wertvolle Belohnung Ihnen.

VERLAGS-GARANTIE Jeder neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (Ahsende-Datum)

schriftlich widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

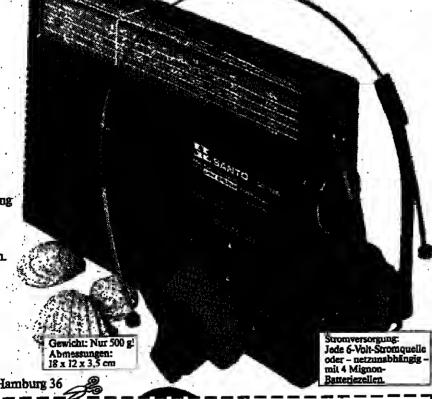

| An: DIE WELT, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Belohnungs-Scheck DIE                                                                                                                                                                                                             | WELT Bestellschein                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Ich bin der Vermittler Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe nebenstehender Bestellschein). Als Belohnung dafür erhalte ich den 6-BAND-WELT-EMPFÄNGERmit Stereo-Kopfhörer und allem Zubehör.                       | Ich bis der neue WELT-Abonnent.  Bine liefern Sie mir die WELT mindestens 24 Monate ins Hans. Der günstige* Abonnementspreis beträgt monatlich DM 25,60.  Versandkosten + Mehrwertsteuer sind eingeschlossen.  Einspanung durch den günstigen Abonnementspreis gegenüber dem Einzelpreis jährlich DM 65,-! |  |  |  |  |  |
| Name:  Vorname:  Straße/Nr.:  PLZ/Ort:  Telefon:  Datum:  Unterschnift des Vermittlers:  Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch. Den WELT-EMPFÄNGER erhälte fich nach Eingang des ersten Bezugsgeldes für das neue Abonne- | Name:  Vorname:  Straße/Nr:  PLZ/Ort:  Telefon:  Danum:  Unterschrift des neuen Abonnenten:  VERLAGS-GARANTIE Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                             |  |  |  |  |  |

# Frankfurt-Malediven... und auf der ganzen Strecke ein Hauch von Paradies.

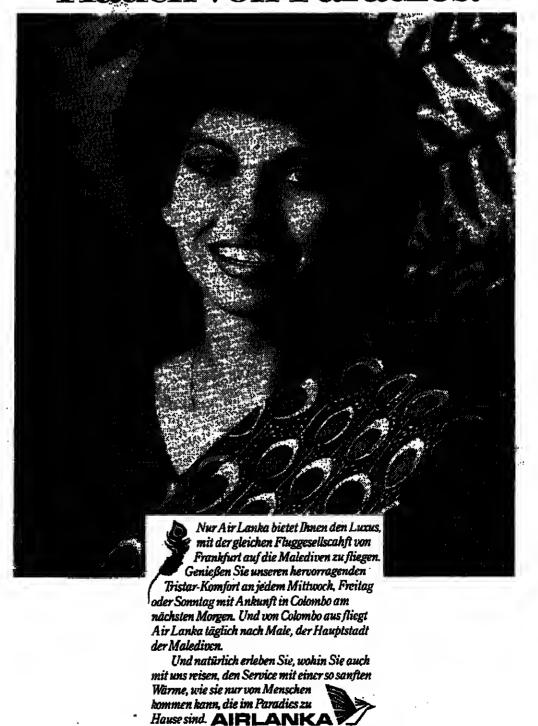

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Reisebüro oder rafen Sie uns an: Airlanka Bethmannstr. 58, 6000 Frankfurt/ Main, Telefon 28 13 95

Ein Hauch von Paradies

### Die Fraktion gibt Wörner Rückendeckung

• Fortsetzung von Seite 1

Die CSU-Landesgruppe, die zu-nächst eine Bewertung der Affäre erst nach Kenntnis aller Fakten abgeben wollte, ist von der Richtigkeit der Entscheidung Wörners nunmehr überzeugt. Der Vorsitzende der Landesgruppe, Theo Waigel, sagte gestern vor Journalisten in Bonn, das, was Wörner gesagt habe, sei "schlüssig". Der Bericht des Bundesministers "begründet keinen Zweifel für Fehlverhalten". Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hatte auf der zende Biehle, müsse man darüber Klausurtagung der Landesgruppe in Kreuth gemeint, entweder sei Kießling der größte Schauspieler, den er Spekulationen über einen "Doppelie im politischen Geschäft erlebt habe, oder aber er sage die Wahrheit, und dann könnte Wörner leider in Schwierigkeiten geraten. Anzeichen dafür, daß die CSU den Posten des Verteidigungsministers besetzen will, wenn er überhaupt je zur Disposition stehen sollte, gibt es nicht. Strauß selbst hatte dieses Ministeramt abgelehnt.

Bundesverteidigungsminister Wörner hat vor der Unionsfraktioo in Berlin erklärt, für seine Entscheidung seien Sicherheitsgründe maßgebend gewesen. Er habe den Vorwurf, Kießling sei homosexuell, nicht erhoben. Es gebe vier Zeugen, die bestätigten, Kießling sei in Homo-Lokalen gewesen und zwar mehrfach. Darin sei das Sicherheitsrisiko zu sehen. Eine Verwechslung Kießlings mit einem "Doppelgänger" sei ausgeschlossen. Diese Versioo sei offensichtlich zum Schutz aus der Szene heraus entstanden. Wörner bekräftigte: Er stehe zu seiner Entscheidung. Die Fraktioo quittierte diese Erklärung mit demonstrativem Beifall. Fraktionsvorsitzender Alfred Dregger sprach von einer "Rückendeckung\* für Wörner. Auch Dregger vertrat die Auffassung, daß die Arbeit des MAD in der Affäre um Kießling Anlaß zu Überprüfungen gebe.

#### Faire Gegenüberstellung

Der Bundesverteidigungsminister hatte ooch gesagt, die für Montag vorgesehene, aber an Vorbehalten Kießlings gescheiterte Gegenüberstellung voo Zeugen ware in "fairer Weise" abgerollt. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Berkhan, hätte sich für die Leitung dieser Gegenüberstellung angeboten. Es sei vorge-

sehen gewesen, daß die Zeugen dabei auch ihre Personalien bekanntgegeben hätten. Die Gegenüberstellung sollte in München stattfinden. Die Zeugen, einschließlich der Polizeibeamten und des Obersten Hüttelmeier. der im Ministerium für MAD-Angelegenheiten zuständig ist, hatten sich einen Tag zuvor im "Herkammer Brāu" in Dachau einquartiert.

Die Qualität der Zeugen wird ein wichtiges Thema auf der Sitzung des Verteidigungsausschusses sein. Au-Berdem, so sagte der Ausschußvorsitsprechen, ob es Hinweise gebe, wonach zum Schutz von Kießling die ganger" erfunden wordeo seien.

Kölner Staatsanwaltschaft sieht nach Angaben eines Sprechers gegenüber der WELT "keinen strafrechtlichen Bezug" zu Berichten, wonach Zeugen aus der homosexuelleo Szene einen angeblichen Doppelganger entweder zur Entlastung Kieß-lings oder um Geld voo Illustrierten zu kassieren, präsentieren wollten. Recherchen der Kölner Polizei hätten hisher keinen Anlaß zu einem Ermittlungsverfahren gegeben.

#### Zwei ungeklärte Fragen

p.p. Benn Die SPD-Fraktioo im Bundestag macht ihr weiteres parlamentarisches Vorgehen im Fall Kießling vom Ergebnis der heutigen Sitzung des Verteidigungs-Ausschusses und der Parlamentarischen Kontroll-Kommission des Bundestages ahhängig. Wie Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel gestern erklärte, bleibt so lange auch offen, oh die SPD einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuß oder eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragen werde. Es gehe jetzt vor allem darum, zwei Fragen zu klären: "Was lag dem Minister vor, was hatte der Mann auf dem Schreibtisch, als er die Entscheidung über die Versetzung des Generals in den Ruhestand fällte", sagte Vogel. Uod: "Warum mußte dieser Weg gegangen werden?" trotz der "hohen politischen Lebensklugheit des Herrn Wörner".

DW. Bonn/Müncher Der vorzeitig entlassene General Günter Kießling hat in einer gestern vor einem Münchner Notar abgegebenen eidesstattlichen Erklärung versichert, niemals homosexuelle Beziehungen unterhalten zu haben.

### Mehr Kapital floß herein als hinaus

■ Fortsetzung von Seite 1

ren Probleme bereiten. Als eng mit der Weltwirtschaft verbundenes Land mit freiem Kapitalverkehr bleibe die Bundesrepublik jedoch in besonderer Weise von Auslandseinfrüssen abhängig. Wenn für die D-Mark negative Umschichtungen in der Währungszusammensetzung internationaler Portfolios vermieden werden sollten, müßten die tatsächlichen oder erwarteten Erträge aus D-Mark-Anlagen hoch genug bleiben.

Die Bundesbank beziffert die von privaten und öffentlichen ausländischen Stellen in der Bundesrepublik gehaltenen D-Mark-Anlagen mit 306 Milliarden Mark, von denen 120 Milliarden auf Guthaben bei inländischen Kreditinstituten und der Bundesbank entfallen, 101 Milliarden auf Anlagen bei Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen einschließlich deutscher Aktien und 82 Milliarden auf Forderungen gegen die öffentli-

Von Mitte 1979 bis Mitte 1983 haben sich die ausländischen D-Mark-Anlagen in der Bundesrepublik fast verdoppelt. Besonders stürmisch war ihr Wachstum bis Mitte 1981 (um hundert auf 270 Milliarden D-Mark. als umfangreiche Kapitalimporte das Leistungsbilanzdefizit und den Kapitalexport finanzieren mußten.

Ein vollständiges Bild von der in-ternationalen Bedeutung der D-Mark gewinnt man freilich erst, wenn auch die D-Mark-Anlagen an den Euromärkten außerhalb der Bundesrepublik berücksichtigt werden, die ebenfalls den Wechselkurs der Mark beeinflussen können. Statistisch erfaßt waren Mitte letzten Jahres 307 Milliarden D-Mark, ein Betrag, bei dem es sich wegen nicht vollständiger statistischer Erfassung, so die Bundesbank, eher um eine Untergrenze handeln dürfte. Eine einfache Addition der bei Eurobanken und im Inland gehaltenen D-Mark-Anlagen ergäbe allerdings wegen beträchtlicher Doppelzählungen einen zu hohen Betrag. Weitere 62 Milliarden D-Mark hatten Ausländer Mitte 1983 in Auslandsanleihen angelegt, schätzt die Bundesbank. Ausländische Währungsbehörden waren die größten D-MarkHalter. Nach IWF-Angaben hielten sie 72 Milliarden D-Mark, nach Angaben anderer Stellen mindestens 82 Mil-

# Stockholm: Westen tritt einig auf

Dank Reagan kam es wieder zum Schulterschluß zwischen Europäern und Amerikanern

BERNT CONRAD, Stockholm Die westlichen Teilnehmerstaaten wollen auf der gestern in Stockholm eröffneten Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) geschlossen auftreten und dem Osten - politisch gestärkt durch den Beginn der Nachrüstung - ihren gemeinsamen Willen zu Dialog und Zusammenarbeit vermitteln. Dies ergah ein informelles Treffen der NA-TO-Außenminister am Vorabend der Konferenz, das nach deutschen Angaben so harmonisch verlief wie kaum eine Begegnung zuvor. "Hier wurde das Selbstbewußtsein einer politisch handlungsfähigen Allianz deutlich", stellte ein Teilnehmer fest.

Wesentlichen Anteil daran hatte die wenige Stunden zuvor dem Fernsehen ausgestrahlte Rede des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Sowohl im NATO-Kreis als auch gestern morgen bei einer EG-Außenministersitzung wurde dem Präsidenten dafür starker Beifall gezollt. "Das war fast eine europäische Rede", be-merkte ein EG-Partner lächelnd. Er meinte damit die voo Reagan in Konkretisierung des NATO-"Signals voo

Brüssel" nachdrücklich bekundete Bereitschaft zur Kooperation mit der Sowietunion. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher urteilte: "Durch Reagans Geste des guten Willens hat sich die Bedeutung der Stockholmer Konferenz und der hier anstehenden bilateralen Gespräche noch erhöht."

Diplomatische Experten wiesen darauf hin, daß in der Ansprache des US-Präsidenten fünfmal das Wort "Zusammenarbeit" vorgekommen sei. Beim Brüsseler NATO-Rat Anfang Dezember hingegen hatten die Europäer mit ihrem amerikanischen Amtskollegen George Shultz noch sehr um die Aufnahme des Begriffs Zusammenarbeit" in das Kommuniqué ringen müssen. In Stockholm ist es nun - dank Reagan - zum Schulterschluß zwischen Europäern und Amerikanern gekommen. Bonner Kommentar: "Der enge Konsultationsprozeß hat sich ausgezahlt."

In bilateralen Gesprächen mit den Außenministern von Rumänien, Bul-Jugoslawien, Spanien, Schweden und der Türkei hat Genscher die Hoffnung geäußert, daß

Reagans Rede sowie die Ansprachen und Begegnungen in Stockholm als Impuls für einen neuen breiteo Dialog zwischen West und Ost wirken

Der französische Außenminister

Claude Cheysson, der schon am Mon-tag als erster westlicher Vertreter mit Sowiet-Außenminister Andrej Gromyko zusammengetroffen war, hat offenbar den Eindruck gewonnen. daß Gromyko willens ist, heute ein substantielles Gespräch mit dem amerikanischen Außenminister Shultz zu führen. Allerdings ist man sich auf deutscher Seite - bei allem grundsätzlichen Optimismus - darüber klar, daß vom Treffen Shultz-Gromyko ebenso wie von der ganzen Stockholmer Begegnungswoche keine konkreten Ergebnisse zu erwarten sind. Genscher würde es aber schoo als Erfolg betrachten, wenn der "Einstieg" in einen breiteren Dialog, vor allem zwischen Washington und Moskau, und damit eine generelle Stabili-sierung des West-Ost-Verhältnisses erreicht werden könnte. Dafür sah er gestern, ebenso wie seine EG-Kollegen, gute Voraussetzungen.

### Sowjet-Presse: Kein Wort aus Reagans Rede

fhr./dpa, Moskau Die sowjetische Presse hat gestern voo der Fernsehrede Präsident Reagans über die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen kein Wort veröffentlicht. Die Zeitungen druckten lediglich eine Meldung der amtlichen Nachrichtenagentur Tass ah, in der die Äußerungen Reagans als "Propaganda" zurückgewiesen wurden. Der amerikanische Präsident hatte dem Kreml in seiner Ansprache, die auch an das sowjetische Publikum gerichtet war, Bereiche einer möglichn Zusammenarbeit genannt.

Tass erklärte, der Präsident habe zwar viele Worte über die Notwendigkeit eines sowjetisch-amerikanischeo Dialogs gemacht, doch wolle er die-sen Dialog aus einer Positioo der Stärke heraus führen. Seine Rede enthalte keine Anzeichen für eine Veränderung seiner Position in der Frage der Begrenzung und Reduzierung der atomaren Rüstung.

In der sowjetischen Parteizeitung Prawda" hieß es gestern, das Streben Washingtons nach produktiven und sachlichen Beziehungen zur Sowjetunion sei our ein propagandistisches Unterfangen, um die Öffentlichkeit zu belügen. Zusammen mit den Versuchen, andere unter Druck zu setzen, eotstellten die USA auch weiterhin die Politik der Sowjetunion.

Gleichzeitig deutet die "Prawda" auch an wie sich der Kreml eineo Ausweg aus der "schwierigen Lage". in die Europa geraten sei, vorstellt: Weil die "Antikriegsstimmung der Völker ooch nie in der Geschichte einen so kraftvollen Einfluß" erreicht habe, werden sich Moskau und der Ostblock bemühen, auch voo Stockholm aus, wo gestern die KVAE begonnen hatte, die "Friedensbewegung" des Westens möglichst wirksam anzusprechen.

Der frühere sowjetische Botschafter in Bonn, Valentin Falin, hat als Kommentator der Regierungszeitung "Iswestija" versucht, den Nachweis zu erbringen, daß die Westeuropäer den "aggressiven Bestrebungen Washingtons" unterworfen sein werden. wenn sie sich nicht auf ihre "eigenen Interessen" besännen. Moskau will die europäischen Verbündeten der USA deshalb vor die Wahl stellen: entweder NATO-Bündnis oder "Friedenspolitik".

87 : 1

4

## "Deutschland muß ein Thema sein"

Mertes: Unmenschlichste Grenze der Welt ist klassischer Fall von Gewaltanwendung

DW. Osnabrück

Die Lage im geteilten Deutschland muß nach Auffassung des Staatsministers im Auswärtigem Amt, Alois Mertes (CDU), zu einem wesentlichen Thema der Konferenz über Vertrauenshildung und Ahrüstung in Europa (KVAE) werden. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Mertes, die "unmenschlichste Grenze der Welt, die unser Volk wider Vernunft und Menschenrechte" teile, sei der klassische Fall struktureller Gewaltandrohung und Gewaltanwendung und gehöre damit zum Problembereich der Stockholmer Konferenz. Deshalh dürfe dieser spezielle deutsche Aspekt auf keinen Fall ausgeklammert werden.

"Die Bundesregierung würde es sehr begrüßen, wenn die DDR durch konkrete Beiträge in Stockholm ihre Glaubwürdigkeit in Fragen des Gewaltverzichts beweisen und das Mißtrauen im innerdeutschen Verhältnis abbauen würde", erklärte Mertes. Dazu gehörten neben einer Verminde-

rung der Bedrohung an der innerdeutschen Grenze der Verzicht auf das \_Feindbild Bundesrepublik\* in den Schulen und vor allem in der Nationalen Volksarmee der "DDR".

Der CDU-Politiker fügte binzu, "es träfe den Kern der Vertrauensbil-dung, wenn sich beide Staaten in Deutschland auf der Konferenz für eine haßfreie Zone einsetzten". Überhaupt werde es darauf ankommen, die Stockholmer Konferenz nicht zu einem \_Festival von Gewaltverzichtstheorien" werden zu lassen, sondern real mehr Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. "Wenn es Bonn und Ost-Berlin gelingt, das Verhalten der Teilnehmerstaaten im konventionellen militärischen Bereich durchschaubarer und damit berechenbarer zu machen, würden beide Staaten in einem besonders wichtigen Bereich der Vertrauensbildung ihrer Friedenspflicht gerecht", betonte Mertes.

FD. Berlin Mehr Freizügigkeit für Berliner in Berlin und für Deutsche in Deutschland" hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Abschluß einer Tagung in Berlin gefordert. Der Fraktionsvorsitzende Alfred Dregger erklärte, das geteilte Deutschland sei "eine nationale, europäische und weltpolitische Absurdităt". An die SED-Führung in Ost-Berlin gerichtet, formulierte Dregger die Forderung: Wer "wie Ho-necker im Namen des deutschen Volkes" spreche und "die ganze deutsche Geschichte in Anspruch" nehme, der müsse "für das ganze Deutschland eintreten".

Die CDU/CSU-Fraktion bezeichnete in diesem Zusammenhang weitere konkrete Vereinbarungen" in der Deutschlandpolitik als unumgänglich. Der Milliardenkredit an die "DDR", so Dregger, habe seinen "Sinn und Zweck voll erfüllt.". Es gebe jedoch in der Fraktion weitere begründete Erwartungen wie die nach Wegfall des Zwangsumtausches oder Verbesserung der Familienzusammenführung.

# Eine freundliche Abwerbung an alle Geschäftsleute, die noch nie Business-Class gefahren sind.















Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken recht herzlich für Ihr reges Interesse an der von uns vor einem Jahr eröffneten Business-Class.

Trotz unserer intensiven Bemühungen, diese Einrichtung in einschlägigen Presseorganen zu publizieren, soll es allerdings noch immer einige Damen und Herren geben, die die Vorzüge unseres Angebotes noch nicht erkannt und demzufolge auch nicht genutzt haben.

Wir erlauben uns daher, an dieser Stelle nochmals nachdrücklich auf folgendes hinzuweisen:

1. Alle Fahrzeuge von Hertz in Deutschland sind ohne Aufpreis mit Verkehrsfunk-Decoder, Stereo-Cassetten-Radio, Straßenkarten, Regenschirm und vielen nützlichen Dingen für angenehmeres Reisen ausgestattet.

2. Für weltweite Reservierungen steht ein modernes, in seiner Art einmaliges Computersystem zur Verfügung.

3. Besonders günstige Business-Tarife ermöglichen eine präzise Kalkulation und eine überschaubare Abrechnung.

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Information auch an Ihre Geschäftspartner weiterleiten würden.

In der Hoffnung, Ihnen auch zukünftig ein optimales Fahrzeug zur Verfügung stellen zu dürfen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Ihre Hertz Autovermietung

rt: 0130-2121. Aus Frankfurt erreichen Sie uns unter 730404. Weitere Reserv



# WELT DER WIRTSCHAFT

### Experiment in Steyr

W. F. (Wien) - Der österreichische Sozialminister Alfred Dallinger will es jetzt offenbar genau wissen. Er selber war ja schon immer davon überzeugt, daß mit einer Verkürzung der Arbeitszeit Arbeitsplätze geschaffen werden. In der kleinen Kreisstadt Steyr, wo die gesamte Bundesregierung aus Wien vorige Woche ihre Arbeitstagung abgehalten hatte, bot sich ihm eine ideale Gelegenheit für das große Arbeitszeitverkürzungs-Experiment.

der stimmte

江 李正年 五十

1112 27/mm

ಯಾದ ಬದುವು

Carlett Lab

e de Reg

בשנה בשנה

(1) 2000年上

V\_== 761

: when

retain and the fee

Ca Tage

್ಕ. ಶ್ರೀಬರ್ಣ

ಿಜ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಷ್ಟಕ

A COME ME

oren Venting

心 美龙

D. Puntar

200

17.01111-

 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}$ 

1.5

1

× 100

Die Unternehmensführung der Steyr-Daimler-Puch-Werke hatte just wenige Tage vor der Klausur die Kündigung von fast 900 Mitarbeitern avisiert, und zwar ausgerechnet unter anderem auch in den Werken in jedenfalls ein Lehrbeispiel.

Steyr. Das war Provokation genug. Hannes Androsch-ehemals Finanzminister und nun als Creditanstalt-Generaldirektor Eigentümervertreter bei den Stevr-Werken, mußte auf Drängen des Sozialministers nach stundenlangen Telefonaten von seinem Urlaubsort Lech am Arlberg aus eine Aufhebung der Kündigungen anordnen. Statt betriebswirtschaftlich notwendiger Maßnahmen wird jetzt Arbeitszeitverkürzung als Wettbewerbsrezept verschrieben.

Das ist Industriepolitik auf österreichisch. Und Steyr wird kaum der einzige Fall bleiben. Denn schon steht anch für die angeschlagenen Betriebe der Staatsindustrie dle 35-Stunden-Woche zur Diskussion. Auch dort werden die Mitarbeiter wohl zu Testpersonen: Ob das Arbeitszeitverkürzungs-Experiment gelingt odernicht-die Welt hat dann

### Langer Atem notwendig Von DOMINIK SCHMIDT

Solidaritätsadressen, die während nungslosigkeit – lähmen unternehmerische Investitionskräfte." All das dem Konkurs stehenden hannoverschen Hanomag GmbH eintrafen, spiegelten eindrucksvoll das Dilemma wider, das die niedersächsische Industrielandschaft kennzeichnet. Fast ausnahmslos kamen sie von Unternehmen, die ähnlich leidvolle Erfahrungen gemacht hatten wie jetzt die Belegschaft des traditionsreichen Baumaschinen-Herstellers. Prominente Firmennamen finden sich darımter: Telefunken, Wabco, Westinghouse, Gildemeister, VAW. Die Liste ließe sich beliebig erweitern.

Vom Abbau der Arbeitsplätze sind mehr oder weniger drastisch auch die Beschäftigten bei VW, beim bundeseigenen Salzgitter-Konzern oder bei Kabelmetal betroffen Im Braunschweiger Raum zählen MAN, Bühler-Miag und die BMA zu den Sorgenkindern. Die Olympia-Werke in Wilhelmshaven, Karmann in Osnabrück, Stiebel-Eltron in Holzminden und Phywe in Göttingen sind Beispiele dafür, daß auch in anderen Landstrichen Niedersachsens Entlassungen und Kurzarbeit an der Tagesordnung

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, die sich alle Monate wieder in den Statistiken des Landesarbeitsamtes niederschlägt, bleibt wenig schaftsstruktur. Sie sei nach wie vor Raum für Optimismus. Selbst die Po- im v litiker, die sich jeweils zum Jahres- tiert. wecnsel zu Worte melden, übten un- Die Landesregierung räumt ein, gewohnte Zurückhaltung Nieder- Ddaß in Niedersachsen "die sachsens Regierungschef Ernst Albrecht etwa mahnt zu großen Anstrengungen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die derzeitigen Probleme seien nicht nur kurzfristiger Art. Und sein Stellvertreter, der CDU-Landesvorsitzende Wilfried Hasselmann, weist darauf hin, daß auf wirtschaftlichem Gebiet noch "unendlich viel zu

Für Niedersachsen trifft diese Aussage in besonderem Maße zu. Erste Stellungnahmen der Wirtschaft lesen sich ausgesprochen pessimistisch. So heißt es im Jahresbericht der Industrie- und Handelskammer Hannover, die Unternehmerschaft blicke "ernüchtert und sorgenvoll der weiteren Entwicklung entgegen". Niemand wisse, wie es wirtschaftspolitisch weitergehen wird: "Das zōgerliche Verhalten der Bundesregierung, aber auch eine gewisse Hoff-

Die Verlangsamung des wirtschaft-

lichen Wachstumstempos in den

USA schlägt sich jetzt auch in einen

gebremsten Anstieg der Kapazitäts-

auslastung nieder. Wie das Federal

Reserve Board in Washington mitteil-

te, erhöhte sich der Index im Dezem-

ber nur noch um 0,3 auf 79,4 Prozent.

Am stärksten war die Zunahme im

vergangenen Frühjahr und Sommer.

Zum Vergleich: In den Boomperio-

den 1973 und 1978/80 erreichte die

durchschnittliche Auslastung, die

den Inflationstrend entscheidend be-

Mit 0,1 Prozent fiel die Zunahme in

der Weiterverarbeitung überra-

schend schwach aus. Seit Dezember

begann, kletterte dieser Index von

68.9 auf ebenfalls 79,4 Prozent. Die

einflußt, 88,4 und 87,3 Prozent.

Von Kapazitäts-Engpässen

noch ziemlich weit entfernt

1983, als der Konjunkturaufschwung des American Enterprise Institute

H.-A. SIEBERT, Washington einzelnen Branchen registrierten die-

**US-INDUSTRIE** 

macht es der Opposition im nieder-sächsischen Landtag leicht, Ansatzpunkte für Kritik an der Arbeit der Regierung zu finden.

Johann Bruns, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, verweist auf die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. Sie lag in Niedersachsen Ende Dezember bei zwölf Prozent gegenüber 9,5 Prozent im Bundesdurchschnitt. Einzelne Bezirke befinden sich in einer geradezu trostlosen Situation, etwa Leer in Ostfriesland mit einer Quote von 24,3 Prozent, Emden (19,4 Prozent) oder Vechta (19,2 Prozent),

Die Gefahr, daß Niedersachsen im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet weiter an Boden verliert, ist nicht von der Hand zu weisen. Gerade in den technologieintensiven Industriezweigen, so weist Bruns nach, verläuft die Beschäftigungsentwicklung negativ: "Die technologischen Defizite nehmen zu, die Innovationsfähigkeit nimmt relativ ab." Namens seiner Fraktion fordert Bruns unter anderem eine Umorientierung beim Einsatz des "noch immer wichtigsten Instruments der Wirtschaftspolitik". nämlich der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtim wesentlichen investitionsorien-

dem Arbeitsmarkt stärker als in anderen Ländern" sind. Fast ebenso beunruhigend sei die Tatsache, daß der Anteil Niedersachsens am Export der Bundesrepublik gesunken ist. Dies lasse den Schluß zu, daß die "Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in der Vergangenheit gelitten hat", erklärte Wirtschaftsministerin Birgit Breuel. Dies soll sich bald schon ändern. Künftige Strukturpolitik soll vor allem innovatorischen Charakter haben. Stichworte der neuen Strukturpolitik sind: Technologieparks für Jungunternehmer, Bereitstellung von venture-capital, Mobilisierung privaten Kapitals für hislang öffentliche Aufgaben und die engere Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft. Sicher ist aber, daß dieser Weg einen langen Atem benö-

ses Plus im Zwolf-Monats-Vergleich:

Elektrogeräte von 74,7 auf 89,4, Kraft-

fahrzeuge und Teile von 56,0 auf 82,5,

Pkw von 52,3 auf 81,9, Instrumente von 73,1 auf 77,2, NE-Metalle von 63,0

Im Dezember verbesserte sich da-

gegen die Auslastung im Bergbau um

1.5 auf 74.5 (Vorjahrsmonat: 71,7) und

bei den Versorgungsgesellschaften

sogar um zwei auf 86,2 (79,0) Prozent.

Zurückgegangen ist die Auslastung

in den Bereichen Chemie, Mineralöle

und Erzförderung. Bei industriellen

Vorprodukten erreichte der Ausla-

stungsgrad 80,1 Prozent, während er

in der Luftfahrtindustrie bei 68.9 Pro-

zent stagniert. Nach einer Prognose

steigt die Durchschnittsauslastung

bis Ende 1984 auf 85 Prozent.

FINANZPOLITIK / Stoltenberg: Neuverschuldung fast ein Viertel unter Soll

### Der Abschluß des Haushalts 1983 übertrifft die positiven Erwartungen

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) rechnet für 1984 mit einer Nettokreditaufnahme von unter 30 Milliarden Mark gegenüber einem Haushaltssoll von 33,6 Milliarden. Grund für diese Zuversicht ist das unerwartet günstige Ergebnis im Haushaltsvollzug 1983, den Stoltenberg gestern in Bonn erläuterte: Mit 31,5 Milliarden blieb die Nettokreditaufnahme 1983 um 9,4 hinter der Kreditermächtigung von 10,9 Milliarden zurück.

Spekulationen über die Ausgestaltung der Steuertarifreform entgegen. "Eine spürbare und echte Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer verlangt eine finanzpolitische Schwerpunktbildung", betonte er. In seinem Ministerium werde derzeit eine Reihe von Alternativen untersucht, doch gebe es "noch keine ahgeschlossene Meinungsbildung". Der Abschluß des Bundeshaus-

halts 1983 übertreffe die "bisher schon positiven Erwartungen". Die um fast ein Viertel (gemessen am Soll) niedrigere Nettokreditaufnahme ist darauf zurückzuführen, daß die Ist-Ausgaben mit 246.7 Milliarden um 2.6 Prozent oder 6.5 Milliarden unter dem Soll lagen, die Einnahmen dagegen mit 2,9 Milliarden (davon 2,3 Milliarden Mark Steuern) die Ansätze

Damit seien zugleich aller Erwartungen der SPD-Opposition über Deckungslücken im Haushalt widerlegt. Die Konsolidierung der öffentli-

Zugleich trat der Mintister allen chen Haushalte sei "nicht nur und Spekulationen über die Ausgestal- nicht einmal in erster Linie fiskalpolitisch begründet". Sie gehöre vielmehr "zu den zentralen Voraussetzungen" dafür, daß sich der Privatwirtschaft neue Spielräume eröffneten, neues Vertrauen geschaffen und so die Wirtschaftsentwicklung angeregt werde.

Eine ähnliche Entwicklung beobachtet Stoltenberg bei Ländern und Gemeinden. Die Ausgaben der Länder insgesamt hätten um etwa 1,5 (statt des Solls von 2,6 Prozent) zugenommen. Ihre Nettokreditaufnahme liege mit gut 20 um drei bis vier Milliarden unter 1982. Für die Gemeinden erwartet er eine Neuverschuldung von etwa zwei Milliarden (der Deutsche Städtetag hatte tags zuvor von einer Milliarde gesprochen). Nach dem starken Rückgang der Gemeindeinvestitionen 1982 und 1983 sei jetzt wieder mit Wachstum zu

rechnen. Damit sieht Stoltenberg auch die Anschuldigungen von Städtetags-

Die bauwirtschaftliche Entwick-

hung ist auf dem richtigen Weg." Bun-deshauminister Oscar Schneider er-

wartet in diesem Jahr einen realen

Anstieg der Bauinvestitionen um fünf

Prozent "und mehr"; dabei werde der

Wohnungsbau erneut Schrittmacher

der Baukonjunktursein, sagte Schnei-

der gestern zur Eröffnung der Bau '84

in München. Die Bundesregierung

werde überdies alles daran setzen.

damit die von der Branche geforderte

Ausweitung der öffentlichen Investi-

Schneider gab den Kritikern, die

über die flaue Entwicklung der öffent-

lichen Aufträge klagen, jedoch zu be-

denken, daß einer Ausweitung der

öffentlichen Investitionen Grenzen

gesetzt seien: "Unser finanzwirt-

schaftlicher Handlungsspielraum ist

enger, als wir es uns wünschen." Er

ermahnte die Unternehmen der Bau-

wirtschaft und der Baustoffindustrie.

das Ausmaßder Baunachfrage durch

Qualität und günstige Preise mit zu

Die Bemühungen seines Ministe-

riums zur Entwirrung der Baurechte-

seien mittlerweile weit fortgeschrit-

ten, berichtete Schneider. Dies gelte

vor allem für das Städtebaurecht, "das in einem einheitlichen, übersichtli-

chen und für den Bürger verständli-

chen Gesetzeswerk zusammengefaßt

werden soll". Auch in den Bereichen

des Bauordnungsrechts und sonstiger

Vorschriften seien die Vereinfa-

chungs-Arbeiten bereits eingeleitet;

allerdings habe der Bund hiernicht die

alleinige Zuständigkeit. Zwar sei auf

Bauvorschriften nicht grundsätzlich

zu verzichten, \_aber hier haben wir oft

beeinflussen".

tionen "auch machbar wird".

hg, Mänchen

Schneider: Auf

**BAU '84** 

be) als "eindeutig widerlegt" an. Stoltenberg räumte ein, daß sich einzelne Großstädte in strukturschwachen Gebieten in finanziellen Schwierigkeiten befänden. Für den öffentlichen Gesamthaushalt von Bund, Ländern und Gemeinden veranschlagt er das Finanzierungsdefizit für 1983 knapp unter 55 gegenüber 70 Milliarden 1982. "Wichtigste Ursache für das insgesamt positive Haushaltsergebnis 1983 ist eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die weit besser war, als es alle Prognosen für 1983 erwarten ließen", betonte Stoltenberg. Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 1983 habe man Stagnation (null Prozent) unterstellt. Tatsächlich habe das Wirtschaftswachstum 1.2 Prozent betragen. Die Inflationsrate nähere sich wieder den Stabilitätsverhältnissen der fünfziger und sechziger Jahre.

Dennoch sieht Stoltenberg "be-trächtliche Haushaltsrisiken", etwa bei der Lösung der EG-Finanzprobleme sowie den Folgeproblemen der internationalen Verschuldung. Die weitere Rückführung der öffentlichen Defizite gehöre zu den Voraussetzungen, daß die Zinsen wieder sinken könnten. Die Zinsbelastung (1983: 26,3 Milliarden) werde in den nächsten Jahren weiter steigen.

#### Devisentransfer dem richtigen Weg eingeschränkt

Die israelische Zentralbank hat in der Nacht zum Dienstag strengere Devisenbestimmungen verfügt imd den Israelis den Gold- und Goldterminhandel untersagt. Nach den Worten von Finanzminister Yigal Cohen-Orgad verspricht sich die Regierung von diesen Maßnahmen eine Senkung des Zahlungsbilanzdefizits um rund eine Milliarde Dollar von zur Zeit 5,3 Milliarden Dollar.

Unterdessen gehen die Auseinandersetzungen zwischen den öffentlich Bediensteten und der Regierung über einen Inflationsausgleich weiter. Rund 60 000 Staatsbedienstete legten am Dienstag wieder die Arbeit nieder, um der Forderung nach einem Inflationsausgleich mehr Nachdruck zu verleihen. Am Sonntag hatte das Statistische Amt für 1983 eine jährliche Teuerungsrate von 190,7 Prozent gegenüber 131,5 Prozent im Vorjahr gemeldet.

### ISRAEL

# rtr, Jerusalem

Nach den neuen Devisenbestimmungen ist es den Israelis mit sofortiger Wirkung untersagt, mehr als 2000 (bisher 3000) US-Dollar jährlich ins Ausland mitzunehmen. Außerdem wird ihnen jede Investition im Ausland untersagt. Auslandskonten müssen bis April 1985 aufgelöst werden. Zudem dürfen israelische Staatsbürgernicht mehrals 2000 Dollar besitzen. Ins Ausland verschickte Geschenke dürfen jährlich den Wert von 2000 (vorher 3000) Dollar nicht überschreiten. Den neuen Bestimmungen zufolge müssen Israelis, die Geld in ausländischen Aktien angelegt haben, diese Papiere innerhalh eines Jahres liquidieren und das Kapital - nach Schätzungen der Zentralbank rund 700 Millionen Dollar - nach Israel zurückfüh-

### Im internationalen Vergleich sparen die Deutschen viel

Die Bundesbürger haben in den ersten drei Quartalen des letzten Jahres (saisonbereinigt) mit rund 105 Milliarden Mark gut neun Milliarden weniger auf die hohe Kante gelegt als in der gleichen Vorjahreszeit, so daß die Sparquote weiter auf 13 Prozent gesunken ist, zwei Prozentpunkte niedriger als zwei Jahre zuvor. Dennoch, so urteilt die Bundesbank in einem Vergleich der internationalen privaten Sparquoten, haben die deutschen Privathaushalte relativ viel

Die bundesdeutsche Sparquote lag in den Jahren 1980/82 nach Berechnungen der Bundesbank ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in anderen Industrieländern: Frankreich 15 Prozent, Kanada 14 Prozent und Großbritannien 13 Prozent. "Weltmeister" un Sparen waren die Japaner mit einer Sparquote von 20 Prozent, nicht nur, weil sie traditionell sparsam leben, sondern auch, weil sie wegen des nicht sehr weit ausgebauten staatlichen sozialen Sicherungssystems selbst mehr für die Altersvorsorge tun müssen. Für die USA kommt die Bundesbank bei gleicher Berechnungsmethode wie für die Bundesrepublik auf eine Sparquote von elf Prozent; diese allerdings noch mit beachtlichen Unsicherheiten behaftete Zahl liegt deutlich über der offiziellen US-Sparquote von 61/2 Pro-

Noch besser schneidet die Bundesrepublik im internationalen Vergleich ab, wenn man berücksichtigt, daß die in Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit erzielten Unternehmereinkommen im Ausland

CLAUS DERTINGER, Frankfurt anders als in der Bundesrepublik in die private Ersparnis eingehen.

In ihrer Untersuchung kommt die Bundesbank zu dem Schluß, daß die Stärke der privaten Ersparnisbildung maßgeblich auch die gesamtwirtschaftliche Ersparnis mitbestimmt, die ungefähre Anhaltspunkte für die Erweiterung der Realkapitalbasis in der gesamten Volkswirtschaft vermittelt. Auch hier war Japan an der Spitze, und die USA bildeten das Schlußlicht.

Den Rückgang der privaten Ersparnis in der Bundesrepublik im vorigen Jahr erklärt die Bundesbank mit der verzögerten Anpassung der Verbrauchsgewohnheiten an die spürbare Abschwächung des Einkommenswachstums und mit der Verwendung besonders hoher Beträge, die aus abgelaufenen Prämiensparverträgen und vermögenswirksamen Anlagen (22,5 Milliarden Mark) freigeworden sind, für den privaten Verbrauch. Auch meint die Bundesbank, die privaten Haushalte hielten eine hobe Risikovorsorge durch Ersparnisbildung nicht mehr für so notwendig wie in den Vorjahren, weil sie die wirtschaftlichen Perspektiven seit einiger Zeit wieder günstiger einschätzten als zuvor. Nicht sicher ist sich die Bundesbank, ob die Einschränkung der Sparförderung lang-fristig auf die Sparquote drückt. Nach früheren Schätzungen sei nur in dem Maße weniger gespart worden, in dem die Sparförderungsbeträge eingeschränkt wurden, während die Ersparnis aus Einkommen möglicherweise nur sehr wenig tangiert

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Marktwirtschaftlicher Umweltschutz gefordert

Bonn (DW.) - Die Ziele des Umweltschutzes sind mit marktwirtschaftichen Mitteln schneller, kostengunstiger und ökologisch wirksamer zu erreichen als durch Auflagen und Abgaben. Vor allem sogenannte Kompensationslösungen und handelbare Emissionsgenehmigungen vergrößer-ten den Handlungsspielraum der Betriebe, entlasteten den Verwaltungsapparat, stimulierten den Einsatz neuer Techniken im Umweltschutz und regten so dazu an, die staatlich vorgeschriebenen Grenzen mit geringerem Aufwand tatsächlich einzuhalten. Zu diesem Schluß kommt das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Die Auflagen der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) hätten zwar zu Erfolgen geführt, aber noch keine ökologisch voll befriedigenden Ergebnisse gebracht.

### Gewinn unterschätzt

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Jahresüberschuß der Deutschen Bimdesbank wird nach Schätzungen von Frankfurter Bankenkreisen mit 11,4 Milliarden Mark ähnlich hoch ausfallen wie im Vorjahr. Im Wochenausweis der Bundesbank zum 31. Dezember 1983 ist lediglich vermerkt, daß der Jahresüberschuß in der Position "Sonstige Passiva" enthalten sei, die mit 14.2 Milliarden Mark ausgewiesen wird. Das Bundesfinanzministerium hat in den Haushalt 1984 eine Gewinnabführung der Bundesbank von neun Milliarden Mark eingestellt. Im Vorjahr hatte die Gewinnabführung den Rekordbetrag von 11,1 Milliarden

### Ungarn-Kredit

Bonn (DW.) - In der Glosse "Warnung" auf Seite 9 der gestrigen Ausgabe ist aufgrund eines technischen Versehens aus dem 438-Millionen-Dollarkredit für Ungarn ein Milliarden-Kredit geworden.

### Aktien ausverkauft

Düsseldorf(J. G.)-Glanzvoll hatdie Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach, den Schrittzur Aktienemission ins Publikum hinter sich ge-bracht. Bereits am ersten der fünf Angebotstage (16.-20. Januar) haben die Deutsche Bank und das Bankhaus Sal. Oppenheim die 20 Millionen Mark rungen Aktien zum Stückpreis von 125 Mark voll im Publikum plaziert und deshalb die Verkaufsaktion eingestellt. Wie stark der Emissionsbetrag von 50 Millionen Mark überzeichnet wurde und Repartierungen erforderlich sind, ist noch nicht bekannt.

### Gerüchte dementiert

Stuttgart (nl) - Zu den in den vergangenen Wochen umgegangenen Gerüchten, ein Teil der Porsche-Aktien

stehe für arabische Interessenten zum Verkauf, hat das Zuffenhausener Unternehmen eindeutig Stellung bezogen: Durch inzwischen erfolgte Wahrnehmung des bestehenden Vorkaufsrechts blieben alle Aktien (50 Millionen Mark) in Familienbesitz (Familien Porsche und Piech).

#### Defizit halbiert

Paris (dpa/VWD) - Frankreich hat 1983 die enormen Vorjahres-Defizite seiner Handels- und Zahlungsbilanz halbieren können. Wie das Außenhandelsministerium gestern in Paris mitteilte, verringerte sich der Fehlbetrag in der Handelshilanz auf 42.25 Milliarden Franc (14,8 Milliarden Mark) nach Barden Franc 1982. Außenhandelsministerin Edith Cresson erklärte, das Ergebnis sei vorallem auf eine spürbare Erhöhung der Exporte in die westlichen Industrieländer bei gleichzeitig geringer gestiegenen Importen zurückzuführen.

### Preise gesunken

Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Großhandelspreise in der Bundesrepublik sind im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern mitteilte. hahe der Index der Großhandelsverkaufspreise im Durchschnitt des Jahres 1983 mit einem Stand von 133,0 (1976 = 100) um 0,3 Prozent unter dem des Jahres 1982 gelegen. Im Vorjahr habe die Veränderungsrate gegenüber 1981 noch plus 5,8 Prozent betra-

### Veba-Aktien kaum gefragt

Frankfurt (rtr) - Das Interesse der deutschen Arbeitnehmer an Veba-Aktien war am ersten Tag der Zeichnungsfrist für Anteile des umsatzstärksten deutschen Unternehmens nach dem neuen Vermögensbildungsgesetz gering. Wie aus Bankenkreisen verlautete, war die Nachfrage nach Veba-Aktien im Rahmen der laufenden Teilprivatisierung, durch die der Bund seinen Anteil von 43,75 Prozent zunächst auf 30 Prozent verringern will, nur mäßig. Das Finanzministerium hatte letzte Woche mitgeteilt, für Anlagen nach dem 936-Mark-Gesetz sei ein "ausreichender Betrag" der insgesamt 4,64 Millionen Veba-Aktien im Nennwert von 232 Millionen Mark bereitgestellt worden.

### Kassenobligationen geplant

Frankfurt (VWD) - Die Deutsche Bundesbahn wird im Januar anstatt einer Anleihe Kassenobligationen emittieren. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesbahn auf Anfrage. Das Volumen werde geringer sein als die letzte Anleihe über 800 Millionen Mark, die im Oktober 1983 aufgelegt

### **AUF EIN WORT**



99 So lange Handelsbilanzund Finanzierungsprobleme in den Ländern der Dritten Welt existieren und die Weltkonjunktur nicht anzieht. werden die Produkte aus jungen Stahlländern auf den internationalen Stahlmarkt drängen und das Preisbild maßgeblich bestim-

men. 99 Wilhelm Haverkamp, Vorstandsmit-glied der Ferrostaal AG, Essen FOID: DIE WEIT

### EG / Verwertungsgesellschaften ändern Vereinbarungen mit der Schallplattenindustrie Ausfuhr wird nicht mehr beschränkt

des Guten zuviel getan".

WILHELM HADLER, Brüssel Die europäischen Urheberrechts-

Verwertungsgesellschaften haben nach Einschreiten der EG-Kommission ihre Vereinbarungen mit der Schallplattenindustrie geändert und damit die Wettbewerbsbeschränkungen beseitigt, die bislang den Handel mit Tonträgern behinderten. Dies geht aus einer Mitteilung der Brüsseer Behörde hervor.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes darf die Einfuhr von Tonträgern, die in einem anderen EG-Staat nach Zahlung der Urheberrechtsgebühren rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, grundsätzlich nicht behindert werden. Trotzdem hatte sich die deutsche Gesellschaft Gema bisher grenzüberschreitenden Schallplattenlieferungen widersetzt, soweit sie zwischen Firmen derselben Unternehmensgruppe erfolgten, weil sich nach ihrer Rechtsauffassung diese Platten

nicht im freien Warenverkehr befanden. In bestimmten Fällen wurde den Herstellern auch die Genehmigung zur Verbreitung von Tonträgern nur für einen einzelnen Mitgliedstaat

Darüber hinaus hatten die Verwer-

tungsgesellschaften untereinander vereinbart, den Herstellern die Urhebergebühren nach den durchschnittlichen Einzelhandelspreisen für Schallplatten im Verkaufsland zu berechnen, wobei gegebenenfalls auch die Preise konkurrierender Hersteller berücksichtigt werden sollten. Dieses Berechnungssystem führte nach Angaben der Kommission dazu, daß die Produzenten je nach dem Verkaufsland völlig unterschiedliche Gebühren zu leisten hatten.

Das System behinderte außerdem die Weitergabe von Kosten- und Preisvorteilen, die im Herstellungsland erzielt wurden, an die Verbraucher im Verkaufsland. Da die Gebüh-

nahmen des Herstellers, sondern nach den Einzelhandelspreisen erhoben wurden, fehlte es ferner an einer objektiven Bemessungsgrundlage. Künftig wollen die Gesellschaften

keine räumlichen Beschränkungen mehr für die Ausfuhr von Tonträgern anwenden. Die Gema hat dies bereits mit der Industrie vertraglich vereinbart. Andere Gesellschaften stehen nach Mitteilung der Kommission noch in Verhandlungen. Lediglich dort, wo die Gehührenberechnung gesetzlich geregelt ist (Großbritannien und Irland), oder wo die Hersteller unmittelbar an die Verbraucher verkaufen, wird es bei der Bezugnahme auf den Einzelhandelsverkaufspreis bleiben. Auch hier soll es jedoch keine Unterscheidung mehr zwischen Verkäufen im Inland und Ausfuhrgeschäften geben. Die Kom-mission hat deshalb ihr Verfahren

Die boot '84 Düsseldorf erleben, den Wassersport entdecken.



Diese Messe sagt Ihnen, welcher Sport zu Ihnen paßt, welche Geräte Sie dazu brauchen, welche Ausrüstung, welches Wissen. In ganz Europa finden Sie kein vergleichbares

A NOWEA

21.-29.1.1984 Der Weltmarkt Wassersport

LUFTHANSA / Starker Dollar fördert Tourismus

# Erst 1986 nach Washington H.-A. SIEBERT, Washington Das US-Geschäft läuft gut, im verbefürchtet Verluste, wenn die Luft-

"Das US-Geschäft läuft gut, im vergangenen Jahr haben wir wieder Geld verdient", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa AG, Heinz Ruhnau, in Washington in einem Gespräch mit deutschen Journalisten. Ostwärts, also in Richtung Europa, förderte der starke Dollar den Tourismus, weil viele Amerikaner den günstigen Wechselkurs ausnutzten. In umgekehrter Richtung

profitiere der Frachtverkehr vom

"Greenback", der einen Importsog durch die Verbilligung ausländischer

Waren ausgelöst habe. Laut Ruhnau muß die große deut-sche Kolonie im Raum Washington mindestens bis 1986 warten, ehe die Lufthansa die US-Hauptstadt bedienen kann. Offensichtlich hat die amerikanische Regierung klar zu erkennen gegeben, daß sie vorher keine Verkehrsrechte erteilen wird. Geschützt werden soll, wie es aus anderer Quelle heißt, die World Airways, die von Baltimore/Washington nach

hansa ihr auf derselben Route Konkurrenz macht.

Nach dem Luftfahrtprotokoll, das die Bundesrepublik und die USA 1976 unterzeichnet haben, darf die Lufthansa in den Vereinigten Staaten zwölf Punkte anfliegen. Besetzt hat sie jedoch nur elf: New York, Boston, Philadelphia, Atlanta, San Juan, Miami, Dallas, Chicago, Los Angeles, San Francisco und Anchorage. Ein Austausch ist nicht erlaubt; nach Ruhnau will die Lufthansa nun den zwölften Punkt anfliegen, wobei Houston, Te-

xas, als vielversprechend gilt.

Die amerikanischen Fluggesellschaften dürfen in der Bundesrepublik alle Orte bedienen, wenn sie es wünschen. Erlaubt ist ihnen auch die Aufnahme von Passagieren im Euro-paverkehr. Optimistisch äußerte sich Ruhnau über den Ausgang des Laker-Prozesses. Er beklagte jedoch die einzelrichterliche Entscheidungsbefugnis im US-Antitrustrecht, was "eine schlechte Vertragsbasis schafft\*.

WEIN / Nach wie vor zuviel produziert

### Nur wenig hohe Qualitäten

Die Europäische Gemeinschaft produziert nach wie vor zuviel Wein. Wie aus der "Vorbilanz" der EG-Kommission für das Weinwirt-schaftsjahr 1983/84 hervorgeht, betrugen die bei den Winzern und beim Handel lagernden Vorräte zu Beginn der letzten Weinlese 88,9 Millionen Hektoliter. Dies entspricht mehr als der Hälfte einer europäischen Jahres-

Von der Gesamtproduktion in Hohe von 164 Millionen Hektolitern entfielen 1983 rund 112 Millionen Hektoliter auf die teilweise schwer verkäuflichen Tafelweine und nur 38,12 Millionen Hektoliter auf sogenannte Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete. Da die Erzeugung - verglicben mit dem Rekordergebnis des Vorjahres von 173,4 Millionen Hektolitern leicht zurückgegangen ist, rechnet die Kommission jedoch vorläufig noch mit etwas geringeren Interven-tionen als 1982/83.

Die zur Preisstützung erforderliche Destillation überschüssiger Mengen zu Industriealkohol wird nach den

WILHELM HADLER, Brüssel bisherigen Berechnungen im laufenden Wirtschaftsjahr immerhin wieder 22.7 Millionen Hektoliter (23.0 Millionen Hektoliter) erreichen und den Brüsseler Agrarfonds 300 Millionen Ecu (rund 675 Millionen Mark) kosten. Erfahrungsgemäß stehen diese Vorausschätzungen allerdings nicht auf allzu sicheren Füßen.

> Die Kommission hat den Regierungen daher für das kommende Jahr ein "Einfrieren" der Orientierungspreise für Wein vorgeschlagen. Obwohl die Ernte von Jahr zu Jahr stark schwankt, ist nach ihrer Meinung die längerfristige Tendenz zur Überproduktion bisher nicht gebrochen.

> Auch unter Berücksichtigung der 1982 beschlossenen Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung des Angebots muß nach Ansicht der EG-Behörde 1990 von einer Gesamterzeugung zwischen 155 und 160 Millionen Hektolitern ausgegangen werden. Der interne Weinverbrauch geht jedoch in der Gemeinschaft jahresdurchschnittlich um 0,75 Prozent zurück, was für 1990 noch immer Überschüsse zwischen 25 und 30 Millionen Hektolitern erwarten läßt.

WERBEFERNSEHEN / Verbraucherverbände fordern EG-weite Regelungen

## Freiwillige Absprachen reichen nicht

EG-weite Regeln für das Werbefernsehen haben die Verbraucherverbände der Europäischen Gemeinschaft gefordert. Ohne eine derartige Harmonisierung - so heißt es in einer Studie des Brüsseler Verbraucherbüros BEUC - drohe im Zusammenhang mit den neuen Übertragungsmöglichkeiten durch Satelliten und Kabel entweder eine Aufweichung der bestehenden nationalen Kontrollmechanismen oder eine "protektionistische Auflehnung" der Mitglied-staaten gegen die Idee eines gemein-samen europäischen Fernsehmark-

In der Untersuchung wird der Anzeigenwirtschaft widersprochen, daß freiwillige Absprachen ausreichten. um das Problem der transnationalen Werbung in Griff zu bekommen. Diese Vereinbarungen hätten zwar in der Regel national zufriedenstellend funktioniert, jedoch in der EG von Land zu Land recht unterschiedliche Bedingungen geschaffen.

# Demag schließt Sack-Werkstätte

Zwei Jahre nach der Walzwerkbau-Fusion mit dem neuen Mehrheitsgesellschafter schließt die Mannesmann Demag Sack GmbH (MDS) den traditionsreichen Sack-Werkstattbetrieb in Düsseldorf, Das Unternehmen soll künftignur noch als Engineeringfirma und mit Rückhalt an den Werkstätten von Mannesmann Demag arbeiten. Von der Werkstatt-Schließung und sonstiger Personalstraffung sind in Düsseldorf 540 Mitarbeiter betroffen, von denen 100 Arbeitsplätze bei Mannesmann Demag bekommen sollen. Die gesamte MDS-Belegschaft, bei

der Fusion 1900 und jetzt noch 1400. Leute, soll einschließlich Fluktuationsabgang und Auslaufen des kleinen Tochterbetriebes in St. Ingbertauf 760 Mitarbeiter reduziert werden. Begründet wird die Roßkur damit, daß der Auftragseingang besonders wegen der Stukturprobleme inder Stahlindustrie um mehralsein Viertel unter dem notwendigen Niveau liege und auch mittelfristigkeine Besserungerwarten lasse. Schon die bisherige Unterauslastung des Düsseldorfer Werkes bringe Verluste. Der weitere Beschäftigungsrückgang müßte "vollends zu Fertigungskosten führen, die das Produkt unverkäuflich machen".

kommerzielle ausländische Programme die nationalen Kontrollen unterminierten, meint der Verband. Andererseits könne die schrittweise Öffnung des Fernsehens für lokale, nationale und internationale Privatinitiativen nur mit zusätzlichen Werbeeinnahmen finanziert werden. Weniger strikte Regeln für das Kabelfernsehen auf nationaler Ebene seien eine ebenso große Gefahr für die traditionellen Kontrollmechanismen wie ausländische Sendungen, die die Regeln des Empfängerlandes nicht respektierten.

Gegenwärtig läßt sich die Lage in der EG nach dem Bericht durch folgende Stichworte kennzeichnen: -Verbot von Fernsehwerbung in Da-nemark - eine langsame Öffnung des belgischen Fernsehens für Werbung strenge zeitliche Begrenzungen für Werbung in den Niederlanden und in der Bundesrepublik - strikte Bestimmungen in Frankreich - relativ freiziigige Regelungen in Luxemburg

### **US-Großbanken mit** hohem Gewinnplus

dpa/VWD, New York

Vier große US-Bankholdings haben 1983 erhebliche Gewinnsteigerungen erzielt - trotz der Schuldenkrise in Lateinamerika und der riesigen ausstehenden Kredite in der Dritten Welt. Die Chase Manhattan Corp. hat ihren Gewinn im Gesamtjahr 1983 um 40 Prozent auf 430 Millionen Dollar (1,1 Milliarden Mark) gesteigert. Das Institut bezifferte die Höhe der Kredite, bei denen es zu Zins- und Rückzahlungsproblemen gekommen ist, auf 1,9 Milliarden Dollar. Die Bankholding und Mutter der Chase Manhattan Bank glaubt, daß es zu weiteren Tilgungsverzögerungen ausländischer Schuldner kommen könnte. Die Rückstellungen für Kreditverluste erreichten 1983 rund 255 Millionen Dollar nach 230 Millionen Dollar im Vorjahr.

Die Manufacturers Hanover Corp., New York, verbuchte im Berichtsjahr einen Gewinnanstieg von 14 Prozent auf 337 Millionen Dollar. Die ebenfalls in New York ansässige Irving Bank Corp. hat ihren Jahresgewinn eben-falls um 14 Prozent auf 92,5 Millionen Dollar ausgeweitet, während die First Chicago Corp. ihren Überschußum 34 Prozent auf 183,5 Millionen Dollar ausweiten konnte.

vatsender ITV - teilweise ungeregelte Verhältnisse in Italien. In den Benehux-Ländern können gegenwärtig bereits mehr als ein Dutzend dieser Programme über Kabelfernsehen empfangen werden.

Eine EG-weite Absprache muß nach Meinung der Verbraucherorganisationen vor allem einen Konsens über den Umfang der Werbung sowie über Programmunterbrechungen su-chen und im Hinblick auf die Zukunft den Anteil gesponsorter (bezahlter) Sendungen begrenzen. Die Werbung für Kinder sowie für

Tabak, Alkohol und Pharmazeutika müsse durch eine Gemeinschaftsrichtlinie nach einheitlichen Vorschriften gehandhabt werden.

Außerdem regt der Vorstand die Einführung des Prinzips der vorbeugenden Kontrolle für Fernsehwerbung an, das sich nach seiner Meiming im Rahmen der bestehenden freiwilligen Selbstkontrolle bewährt

### **NAMEN**

Dr. Otto Pfleiderer, langjähriger ehemaliger Präsident der Landeszentralbank in Baden-Württemberg, vollendete am 17. Januar das 80. Lebens-

Walter Roth (54), bisher zuständig für den Absatzbereich der Karl Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG, Bremen, wurde zum Ge-schäftsführer des Unternehmens

Wolfgang Masuch hat zum 1. Januar 1984 für die Dauer eines Jahres das Amt des stellvertretenden Sprechers der Geschäftsführung der FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA über-nommen, Nicolaus von Morozowicz ist als Partner in die H. Neumann International sowie als geschäftsführender Gesellschafter in die Dr. Helmut Neumann Management-Beratung GmbH, München, eingetreten.

Kari-Heinz Röhling ist zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Partner-Gruppe Krankenversicherung AG, der Pariner-Gruppe Lebensversiche-rungs AG und der Pariner-Gruppe Allgemeine Versicherung AG bestellt worden.

Ludwig Eckes, Chef des Getränkekonzerns Peter Eckes in Nieder-Ohn. ist überraschend gestorben.

CMA / Die Qualität ist erheblich wichtiger als der Preis

### Marktbelebung registriert

PETER WEERTZ, Berlin bohem Niveau der Brotkonsum. Die Absatzerwartungen der deutschen Agrarwirtschaft sind für 1984 zwiespältig. Wie Helmut Fahrnschon, Geschäftsführer der Centralen Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) in Berlin, erläuterte, hat nach unterschiedlichen Tendenzen seit Spätsommer eine Marktbelebung für Agrarprodukte eingesetzt: Im In- und Ausland habe sich die Nachfrage nach deutschen Agrarprodukten wieder erhöht. Vielfalt, Spezialitäten und besonders Qualität sind nach Ansicht von Fahrnschon auch in Zukunft die wichtigsten Aktivposten für die Absatzsteigerung Selbst in der Depression sei Qualität wichtiger als der Preis, meinte Fahrnschon hoffnungs-

Die CMA registriert 1983 eine Zunahme des Pro-Kopf-Verbrauchs von Schweinefleisch, ein Plus des Milchverbrauchs, eine ausgeglichene "Wurstbilanz" und Rückgänge bei Molkereiprodukten und beim Kartoffelkonsum. Stabilisiert hat sich auf

während der Eier- und Geflügelabsatz leicht zurückfiel. Für den Agrarexport war 1983 je-

doch "das bisher schwierigste Jahr". Die Agrarwirtschaft habe ihre Märkte nur durch Preiszugeständnisse halten können, bedauerte Fahrnschon. Besorgt ist die CMA auch über die Diskussionen um den Grenzausgleich und die nicht mehr gesicherte Finanzierung des Agrarhaushalts der Europäischen Gemeinschaft. Ein Wegfall des Grenzausgleichs würde nach Angaben der CMA die Exporte um etwa acht Prozent verteuern. In der EG, die 60 Prozent der deutschen Agrarexporte aufnimmt, hätten die "nichttarifären Hemmnisse" zugenommen, besonders in Frankreich, aber auch in Großbritannien, Griechenland und Italien.

Es sei dennoch gelungen, das Re-kordergehnis von 1982 (21,2 Millionen Tonnen) des Vorjahres bei landund ernährungswirtschaftlichen Exportgütern um ein Prozent zu über-

FIAT / Marktposition wurde verbessert

### Erstmals schwarze Zahlen

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die Automobilbetriebsführungs-

Gesellschaft des Fiat-Konzerns, Fiat Auto in Turin, hat im Jahre 1983 ihren Umsatz gegenüber dem Vor-jahr von 10 400 auf 11 300 Milliarden Lire (ca. 18,8 Milliarden Mark) erhöht. Das kommt einer Steigerung um 8,7 Prozent gleich. Gleichzeitig verwandelte sich der Vorjahresverlust von 80 Milliarden Lire in einen Reingewinn von beinahe 60 Milliarden (ca. 100 Millionen Mark), womit das Unternehmen erstmals seit seiner Gründung Antang 1979 schwarze Zahlen

Die Trendumkehr ist nicht nur dem Umstand zuzuschreiben, daß die seit Jahren in den roten Zahlen steckenden südamerikanischen Töchter diesmal weniger hohe Verluste brachten, sondern auch und vor allem die Tatsache, daß es Fiat Auto gelungen ist, die Produktivität zu erhöhen, die Kosten zu senken und gleichzeitig auch noch wesentliche Verbesserung in Produktqualität und Marketing berbeizuführen.

Die Erhöhung der Produktivität wurde vor allem durch eine zielstrebige Automatisierung des Ferti-

gungsprozesses erzielt. Radikal umstrukturiert wurde auch das Zulieferwesen. Ein Teil der Lieferanten wurde ersetzt, der Rest zu höheren Qualitätsnormen gezwungen: Inzwischen werden 40 Prozent der Teile außerhalb des Konzerns produziert mit Qualitätsstandards, die identisch sind mit denen der Konzernwerke.

Auf ein aggressives Marketing umgestellt wurde das Vertriebsnetz, während das Typenangebot um insgesamt 14 teils veränderte, teils gänzlich neue Modelle bereichert wurde. Diese Dynamik will Fiat auch 1984

Im Jahre 1983 wurden auf dem italienischen Markt insgesamt 876 130 Fahrzeuge verkauft, womit der Konzernanteil in den insgesamt um etwa sechs Prozent geschrumpf-ten Markt von 51,6 auf 55,4 Prozent zunahm.

Nach Schätzungen des italienischen Automobilverbandes in Turin belief sich der Gesamtabsatz von Pkws im Jahre 1983 auf rund 1,6 Mill. Stück gegenüber 1 685 000 Einheiten im Jahr zuvor. Gleichzeitig wurden knapp 1,5 Millionen Pkws produziert, davon etwas über drei Millionen

haltenes

# 

# Hypothekenbank in Hamburg AKTIENGESELLSCHAFT

Auslosungen Durch unseren Treuhänder wurden heute folgende Auslosungen vorgenommen:
2ur Rückzahlung am 1. März 1984
1. uns. 6½ % Hypothekenpfandbriefe Em. 83 M/S - Zi
(6. Auslosung) sämtliche Stücke mit der Endziffer: 5
Einzureichen sind Stücke mit Zinsscheinen per 1. 9, 1984 u. f.
2ur Rückzahlung am 1. April 1984
2. uns. 7% Hypothekenpfandbriefe Em. 190 A/O - 27
(8. Auslosung) sämtliche Stücke mit der Endziffer: 1
Einzweishen zind Stücke mit Zinsscheinen per 1. 10, 1984 u. f.

Einzureichen sind Stücke mit Zinsscheinen per 1. 10. 1984 u. f.

Zur Rückzahlung am 1. Mai 1984

3. uns. 5% % Hypothekenpfandbriefe Em. 217 1. 5. gzj.— 270 131/135 —

Stamm-Nr. — 270 092 — . Auslosung) Serie 3 - 270 133 -

Rückzahlungen Nach den AnleihebedIngungen werden folgende Emissionen zur Rückzahlung fällig:

Zur Rückzahlung am 16. März 1984 5. uns. 5% % Kommunalschufdverschr.Em. 364 16. 3. gzj. Globalurkunden – stückeloser Verkehr – Zur Rückzahlung am 1. April 1984 6. uns. 5% Kommunalschufdverschr.Em. 3% Kommunalschufdversch

6. uns. 9% Kommunalschuldverschr. Em. 125
Einzureichen sind nur Mäntel
(Zinsscheine per 1. 4. 1984 werden separat vergütet)
7. uns. 6% % Kommunalschuldverschr. Em. 192 1. 4. 9
Globalurkunden - stückeloser Verkehr –
8. uns. 11% Kommunalschuldverschr. Em. 289 1. 4. 9
Globalurkunden - stückeloser Verkehr –
Zur Büstrachlung en 3. Augl 1924 Zur Rückzahlung em 2. April 1984 9. uns. 834 % Kommunalschuldverschr. Em. 334 Globalurkunden – stückeloser Verkehr – 10. uns. 5% Kommunalschuldverschr. Em. 371 2. 4. gzj. 10. uns. 5% Kommunalschuldverschr. Em. 371
10. uns. 5% Kommunalschuldverschr. Em. 371
10. uns. 5% Kommunalschuldverschr. Em. 371
10. uns. 5% Kommunalschuldverschr. Em. 371
11. uns. 7% Hypotheltenpfandbriefe
11. uns. 7% Hypotheltenpfandbriefe
12. uns. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
13. uns. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
14. 5. gzj.
15. gzj.
16. jung. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
17. uns. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
18. jung. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
19. jung. 9% % Hypotheltenpfandbriefe
19. jung. 200 jung

Globalurkunden – stückeloser Ve Zur Rückzahlung am 1. Juni 1984 13. uns. 6% Hypothekenptandbriefe Em. 222

ums.12½ %Kommunalschuldverschr. Em.309 1. 6. gzj. Globalurkunden – stückeloser Verkehr – Die Einlösung eller gelosten bzw. fälligen Stücke erfolgt an unserer Kasse in Hamburg sowie bei alten Kreditinstituten. Die Verzinsung endet am Fälligkeitstag. Fehlende Zinsscheine werden vom Einlösungsbetrag abgezogen. Bel den in Globelurkunden verbrieften Emissionen erfolgt die Gutschrift über die Kassenvereine.

Restanten: Em. 83 per 1. 3. 1982 Stücke mil der Endziffer 7 per 1. 3. 1983 Slücke mit der Endziffer 3

. uns.11% Kommunalschuldverschr. Er Globalurkunden – stückeloser Verkehr

Talefon (040) 35 91 0-0

Wenn Sie es können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 eilig haben. aufgeben

Die EUROPAGES sind ausgeschwärmt. Schon bei Ihnen angekommen?



In diesen Tagen lassen sich über 250 000 Bände von EUROPAGES en den Schreibtischen der europäischen Import-Einkäufer nieder. Um wieder ein Jahr leng Auskunft über das Angebot von ca. 520 europäischen Exportbranchen zu geben. EUROPAGES, ein Export-Branchen-

buch neuen Typs, hat sich als Ein-

käufer-Handbuch für schnelle Kon-

takte unentbehrlich gemacht Komplett und kompakt in einem Band erleichtert es den Zugriff auf alle relevanten Lieferantenadressen. 130 000 an der Zahl. Deshalb ist der Platz für EUROPAGES der Arbeitsplatz des Einkäufers - da wird es : dauernd gebraucht. Falls Sie EUROPAGES noch nicht

kennen sollten, können Sie die

Ausgabe 1984 noch bestellen, Bei der Deutschen Postreklame, einem der sechs europäischen Herausgeber. Deutsche Postreklame GmbH, Postfach 16245, 6000 Frankfurt 16, Telefon (0611) 2682-0, Telex 416272. Telefax (0611) 268 2218, Btx #1711#

Postreklame

komplett und kompakt für schnellen Kontakt

| Betriebe | müss   | en    | anders |
|----------|--------|-------|--------|
| rechne   | n ab 1 | 1, 1. | 1984   |

Kompetent und praxisbezogen vermittelt die neu erschienene Arbeitshilfe den Beitragsabzug bei Einmalzahlungen:

**Neues** Beitragsrecht

utoren: Dr. Friedrich Pappai, zuständiger Ministerialdirigent im Bundesarbeitsministerium; Bernd Hentschel, Letter Lohn- und Gehaltsabrechnung, Ford Werke AG; Fritz Schnabel, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-

ISBN 3-7616-0728-8, 88 Seiten, broschiert, Einzelpreis 17,- DM zuzügl. Versand + MwSt. Staffelpreise auf Anfrage

Bestellcoupon

en an: J. P. Bachem Verlag Ursulaplatz 1, 5000 Köln 1

Expl. Pappai/Hentschel/Schnabel Neues Beitragsrecht für Einmalzahlungen zum Einzel-/Staffelpreis + Ver-

IDUNA / Hypotheken-Schwindel aufgedeckt

# Verlust kleiner als gedacht

Durch den von der Düsseldorfer Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft aufgedeckten Millionen-Betrug mit Hypotheken ist offenbar ein geringerer Schaden eingetreten

als zunächst befürchtet. Die betroffene Iduna-Versicherungsgruppe in Hamburg hat auf Anfrage mitgeteilt, daß es aufgrund interner Prüfungen insgesamt etwa 134 Problemfälle mit einer Gesamtdarlehenssumme von 65 Mill. DM gebe. Die Iduna habe zur Abdeckung möglicher Schäden vorsorglich 11 Mill. DM zurückgestellt, sei jedoch zuversichtlich, daß der tatsächlich eintretende Schaden niedri-

one e

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

-- ,=53; =

- Turne 1922

erundan seji

ATT.

TIE

--- 102m = E

a. 47.47.2

73. <u>1---</u>

76.455E

7 TO 12

 $p = q^{\alpha} 2^{\alpha/2}$ 

ger ausfallen werde. Es habe, so wird bei der Iduna eingeräumt, zwar einige krasse Fälle gegeben, die jedoch nicht typisch für die Gesamtheit seien. Bereits im vergangenen Jahr habe man den Verdacht geschöpft, daß in Einzelfällen Unregelmäßigkeiten vorgekommen seien. Die Überprüfungen hätten sich jedoch als schwierig erwiesen, da bei den Beteiligten offenbar vom Gutachter bis zur notariellen Beurkundung

JAN BRECH, Hamburg ein "geschlossener Kreis" vorhanden

Wie bereits gemeldet, hatten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in Düsseldorf Anfang der Woche einen Kreis von 13 Maklern Versicherungsagenten, Immobilienbe-ratern und einen Notar unter dem Verdacht festgenommen, von der Iduna gegen gefälschte Gutachten über Grundstücks- und Gebäudewerte überhöhte Hypotheken-Darlehen kassiert zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, seien bei bislang überprüften 100 Fällen Hypotheken Darlehen in Höhe von insgesamt 83 Mill. DM ausgezahlt worden, obwohl der tatsächliche Wert der Grundstükke und Gebäude nur 83 Mill. DM betrage. Die Differenz von 50 Mill. DM sei zum Teil in die Sanierung ge-steckt, zum Teil auf "unerreichbare Konten" geflossen.

Der von der Staatsanwaltschaft aufgehobene Ring von 13 Beteiligten hat rund 300 sanierungsbedürftige Althauten im Raum Hamburg, Köln und Wuppertal beleihen lassen.

EISMANN / Führend im Tiefkühl-Heimdienst

### System rollender Nachbar

Im Zuge des durch Konzentration verursachten Rückzugs des traditionellen Lebensmittel-Einzelhandels aus Tausenden von Gemeinden und größer werdender Entfernungen zu Verbrauchermärkten sieht sich die im Tiefkühlkost-Heimdienst tätige Eismann GmbH, Mettmann, als guter Nachbar vieler hunderttausend Hausfrauen", der Versorgungslücken geschlossen hat. Das Unternehmen, eine Gründung der drei genossenschaftlichen Milchhöfe von Duisburg, Frankfurt, Köln sowie der Frankenzucker, betont seine Attraktivität mit dem Hinweis auf gleichbleibende Qualität und geringen Produktwech-sel, die Vielfalt des Angebots sowie die nicht unterbrochene Tiefkühlkette. Dies wird nach den Worten von Eismann-Geschäftsführer Udo Floto auch künftig für eine weitere Ausdehnung des Tiefkühlkost-Heimdienstes

In den zehn Jahren seit Gründung hat sich-Eismann einen Marktanteil von zehn Prozenterobert: Er ist (nach gesehen.

HARALD POSNY, Düsseldorf
Zuge des durch Konzentration

Oetker und Langnese) Nr. 3 im Riskremmarkt, (nach Oetker) Nr. 2 im Tiefkühlmarkt und Nr. 1 im Heimdienstmarkt. Im letzten Jahr wurde ein Umsatz von 400 Mill. DM erzielt. Abgesehen von der durch die Mehrwertsteuererhöhung verursachten-Preiserhöhung von 1,3 Prozent entsprach dies einem realen Anstieg von fast 18 Prozent. Mit einem ähnlichen Wachstum wird auch 1984 gerechnet.

> Von den 2500 Beschäftigten sind allein 1500 juristisch wie wirtschaftlich unabhängige Franchise-Partner, die mit den von Eismann gestellten Tiefkühlfahrzeugen 1983 rund eine Million Haushalte belieferten. Etwa 500 Mitarbeiter sind in Mettmann, die übrigen in den 60 bundesweit angesiedelten Niederlassungen tätig. In diesem Jahr soll die Beschäftigtenzahl um rund 500 steigen. Die vorhandene Erfolgswoge beeinflußt auch die Investitionslust: 1984 sind 50 (80) Mill. DM für den Ausbau von Produktion, Wagenpark und Niederlassungen vor-

AKF-KREDITBANK / Mehr Leasing-Ablehnungen

### Verhaltenes Neugeschäft

Wuppertal, und ihre Tochtergesellschaft AKF-Leasing GmbH & Co. sind in ihrem Geschäftsjahr 1982/83 (30, 9.) von der Investitionszurückhaltung der gewerblichen Wirtschaft nicht unberührt geblieben. Wenn die beiden das von ihnen betriebene Leasinggeschäft dennoch um 32,5 Prozent, das Leasingvermögen um 9.4 Prozent gesteigert haben, war dies nach den Worten von AKF-Geschäftsführer Helmut R. Tacke auf "überproportionale Marktanstrengungen" zurückzuführen.

Mehr noch als in den Vorjahren (50 Prozent) seien Leasinganfragen nach Prüfung aus Bonitätsgründen abschlägig beschieden worden. Diese Zurückhaltung im Neugeschäft (nahe 40 nach über 30 Mill. DM) hat freilich die AKF-Institute auch vor nemenswerten Schäden bewahrt. Tacke warnt deshalb vor allzu großem Optimismus in das Abebben der Pleite-

Das Kreditvolumen der AKF Bank ist 1982/83 mit 30 Prozent auf 77 Mill. DM auffällig stark gewachsen.

HARALD POSNY, Disselder! Ebenso auffällig war die Verminde-Die AKF-Kreditbank GmbH & Co., rung des Leasingvermögens um 16,8 ist jedoch eine Folge der teilweisen Verlagerung der Leasing-Aktivitäten auf die AKF Leasing und des-durchaus üblichen - Verkaufs der Leasingforderungen an die AKF Bank. Schließlich ist der relativ bescheidene Anstieg des Leasingvermögens beider Gesellschaften auf die Ausschöpfung aller steuerlich zulässigen Abschreibungsmöglichkeiten zu-rückzuführen, wenn auch zu Lasten des Jahresergebnisses.

> Im Kreditgeschäft entfielen vom Forderungsbestand 57 (71) Prozent auf das überwiegend mit der im Direktvertrieb von Elektrogeräten tätigen Mitanteilseignerin Vorwerk & Co. betriebene Händlergeschäft, 41 (26) Prozent auf Kredite an Unternehmen und Selbständige. Das AKF-Geschäftsrgebnis wird als "voll zufriedenstellend bezeichnet". Die Eigenmittel machen 6.6 Prozent der auf knapp 128 (119) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme aus. Weiterer Gesellschafter neben Vorwerk ist das Kölner Bankhaus Delbrück.

BAT-CIGARETTEN-FABRIKEN / Marktanteile wieder zurückgewonnen

# Rendite hat sich in Rauch aufgelöst

J. BRECH, Hamburg Der Preiskampf auf dem deutschen Zigarettenmarkt hat bei der BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, Hamburg, dem zweitgrößten Anbieter in der Bundesrepublik, tiefe Spuren hinterlassen. Durch das Vordringen der Handelsmarken und der Billigmarken der Industrie vor allem im ersten Halbiahr 1983 büßte BAT erheblich an Absatz und Marktanteil ein. Zugleich sei es bei der Rendite zu einem "dramatischen Einbruch" gekommen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dieter von Specht in einem ersten Überblick.

Die Verwerfungen am Markt sind nach Meinung von Spechts entschei-dend durch die Fehleinschätzung der Entwicklung der Handelsmarken durch den Reemtsma-Konzern beeinflußt worden. Obwohl die Handelsmarken über ihren Höhepunkt bereits hinweg gewesen seien, habe der Marktführer Anfang 1983 den Preiskrieg eröffnet. Die Folgen waren ein gewaltiger Absatzrückgang bei den klassischen Markenzigaretten, ein Anstieg der Industrie-Billigmarken

Nordmende-Lizenz

Die bulgarische Außenhandels-

Engineering-Gesellschaft Telecom

wird von Mai 1984 an mit einer

Nordmende-Lizenz zunächst 15 000

Farbfernsehgeräte für den einheimi-

schen Markt produzieren. Ein ent-

sprechender Vertrag ist zwischen der

Nordmende Vertriebs-GmbH & Co

oHG, Bremen, und dem Partner in

Bulgarien unterzeichnet worden. Das

Volumen des Vertrags beziffert Nord-mende mit rund 12 Mill. DM. An einer

Erweiterung des Abkommens, in des-

sen Rahmen Nordmende die Chassis

und andere Bauteile nach Sofia lie-

fert, seien beide Partner interessiert.

in diesem Zusammenhang auf die be-

achtlichen Exporterfolge des Unter-

nehmens hin. Der Anteil am Gesamt-

rund zehn Prozent. Vom Nordmende-

Umsatz entfielen 40 Prozent auf das

Auslandsgeschäft, Bei Farbfernseh-

geräten allein errechnet sich sogar ein

Exportanteil von 50 Prozent.

für Bulgarien

auf 31 Prozent Marktanteil und ein Absacken der Handelsmarken auf 5 Prozent

Die BAT habe vor diesem Hintergrund besonders im ersten Halbjahr erheblich an Absatz eingebüßt, erklärt von Specht. Erst nach der im Mai 1983 vorgenommenen Neuordnung der Preise sei der Trend wieder positiv. In der zweiten Jahreshälfte habe das Unternehmen den Absatz wesentlich ausgeweitet und Marktanteile zurückgewonnen.

Der Inlandsabsatz der BAT ist 1983 um rund 8,3 Prozent auf 27,8 Mrd. Stück, der Gesamtabsatz einschließlich Export um 7,7 Prozent auf 38,5 Mrd. Stück zurückgegangen. Der Umsatz dürfte 4,3 (4,4) Mrd. DM errei-chen. Der Inlandsmarktanteil fiel von 27,2 auf 24,4 Prozent.

Maßgeblichen Anteil hatte hieran die Entwicklung der beiden großen BAT-Konsummarken, Die "HB" behauptete zwar ihre seit mehr als 20 Jahren gehaltene Marktführerschaft, verlor aber 17,6 Prozent an Absatz (16,4 nach 19,9 Mrd. Stück) und 3,4 Prozent Marktanteil. Sie lag im Jahresdurchschnitt bei 14,4 Prozent. Die Leichtmarke "Krone" rutschte von 2,6 auf 1,8 Prozent Marktanteil. Die Neueinführung "Gold Dollar Filter" in der Niedrig-Preislage liegt zur Zeit bei 1,15 Prozent.

Als schwerwiegendste Folge des Preiskampfes bezeichnet von Specht die Talfahrt der Renditen in der deutchen Zigarettenindustrie. BAT habe in einigen Monaten rote Zahlen geschrieben, und es bestehe nicht viel mehr als Hoffnung, daß zum Jahres-ende ein kleines, bescheidenes schwarzes Ergebnis herauskomme. Dies sei allerdings nur möglich, weil BAT 1983 ganz erheblich die Kosten gesenkt habe. Die Budgeteinsparungen hätten rund 60 Mill. DM erreicht. În diesem Jahr liegen die Ansätze bei den Sachkosten nochmals um 80 Mill. DM unter denen früherer Jahre. Bei den Personalkosten sollen durch ein freiwilliges Personaleinsparungsprogramm weitere 25 Mill. DM gestrichen werden. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich bei BAT 1983 von 3649 auf

DBV-GRUPPE / Konjunktur belebt Neugeschäft

### Ertragskraft gestiegen

Die Deutsche Beamten-Versicherungs-Gruppe (DBV), Wiesbaden, hat 1983 ihr Beitragsvohmen um 7,5 Prozent auf 1,1 Mrd. DM gesteigert. Nach einer ersten Zahlenübersicht entfielen davon auf die DBV-Öffentlichrechtliche Lebens- und Rentenversicherungsanstalt des größten deutschen Beamtenversicherers 772 Mill. DM (plus 7,9 Prozent). Die verbesserten Konjunkturaussichten haben das Neugeschäft an Einzelversicherungen auf 1,5 Mrd. DM (plus 37 Prozent) gesteigert.

In der Gruppenversicherung lag Dieter Kunkel, Vorsitzender der Nordmende-Geschäftsleitung, weist der Neuzugang aufgrund der starken Nachfrage nach Risikolebensversicherungen zur Absicherung von Bauspardarlehen um 24 Prozent über dem Vorjahr. Die Aufwendungen erexport von Geräten der deutschen höhten sich vor allem wegen der ab-Unterhaltungselektronik liege bei gelaufenen vermögensbildenden Ver-

HARALD POSNY, Düsseldorf träge um ein Drittel auf 320 Mill. DM. Mit gestiegener Durchschnittsrendite nahmen auch die Kapitalerträge um 20 Prozent auf 359 Mill. DM zu.

Die APK-Krankenversicherungs-AG steigerte ihre Beiträge um 6,1 Prozent auf 208 Mil. DM, während die Leistungen nur ein Plus von 1 Prozent aufwiesen. Insgesamt wird mit einer Zuführung von etwa 45 Mill. DM zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung gerechnet. Bei Schadenversicherer der DBV hatten die Beiträge im selbstabgeschlossenen Geschäft ein Wachstum von 7,9 Pro-zent auf knapp 98 Mill. DM. Das technische Ergebnis wird trotz erhöhter Schadenquote für Geschäftsjahresschäden mit einem Überschuß abschließen und das Gesamtergebnis unter Einbeziehung der nicht versicherungstechnischen Rechnung zufriedenstellend abschließen.

NG BANK / Betriebsergebnis verbessert

### Fusion gut verkraftet

Die Norddeutsche Genossenschaftsbank AG (NG Bank), Hannover, Nachfolgeinstitut der Mitte 1982 fusionierten Landesgenossenschaftsbank AG und Norddeutsche Volksbanken AG, ist mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 1983 insgesamt zufrieden. In besonderem Maße, so der Vorstand, gilt dies für das Ergebnis. Das ordentliche Betriebsergebnis dürfte um rund 20 Prozent besser ausgefallen sein als 1982, obwohl sich die Zinsspanne (1,2 nach 1,17 Prozent) nur unwesentlich veränderte. "Erfreuliche Erträge" aus dem Wertpapierkommissionsgeschäft und erste Rationalisierungseffekte nach der Fusion hätten sich positiv ausgewirkt.

Vorstandschef Gerhard Barner schätzt, daß der Jahresüberschuß 1983 etwa das Niveau von 1982 (34 Mill. DM) erreichen wird. Dabei seider Verlust aus dem Zusammenbruch der SMH-Bank (20 Mill. DM) bereits berücksichtigt. Insgesamt würden die Forderungsausfälle 1983 trotz des SMH-Brockens nicht über denen von 1982 liegen. Das Ergebnis

DOMINIK SCHMIDT, Hannover erlaube neben der Risikovorsorge und Rücklagendotierung wieder einen Dividendenvorschlag von 5,12

Die Bilanzsumme der NG Bank stieg im Berichtsjahr nur um 2,5 Prozent auf 14,2 Mrd. DM, das Geschäftsvolumen um 2,6 Prozent auf 15,4 Mrd. DM. Die Forderungen an die angeschlossenen 656 Institute im norddeutschen Raum nahmen um 5 Prozent auf 5,03 Mrd. DM zu, während die an andere Banken um 12,1 Prozent auf 3,39 Mrd. DM sanken.

Auf der Einlagenseite gingen die Geldanlagen der Primärbanken um rund 10 Prozent auf 6,55 Mrd. DM zurück. Diese Entwicklung, so der Vorstand, kam unerwartet und führte zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditinstituten um 21 Prozent auf 4,12 Mrd. DM sowie gegenüber Nichtbanken um 3,5 Prozent auf 1,58 Mrd. DM. Eine Erklärung dafür, daß der Genossenschaftsverband Niedersachsen völlig abweichende Entwicklungen für die ihm angeschlossenen Institute erkennt, konnte der Vorstand nicht geben.

GÜNTHER-GRUPPE / Neue Tochter erworben

### Hohes Expansionstempo

Nachdem sich die amerikanische Barnes-Group, die der größte Hersteller metallener Federn der Welt ist, vom europäischen Markt zurückgezogen hat, forciert die auf den Gehieten der Industrie- und Garagentoranlagen sowie entsprechender Antriebe für Tor- und Haustechnik zu den führenden Unternehmen zählende Günther-Gruppe, Neunkirchen/We-sterwald, ihr Expansionstempo.

Noch im Dezember vergangenen Jahres wurde von Barnes die angesehene schwäbische Federnfabrik Stumpp + Schüle GmbH, Beuren, übernommen. Diese Firma, die 150 Mitarbeiter beschäftigt und seit 50 Jahren Präzisionsfedern und Stanzteile herstellt, ist mit ihren Erzeugnissen Lieferant für die Automobil-, Elektro- und Hausgeräte-Industrie. Ihr Umsatz belief sich in 1983 auf 15

WERNER NEITZEL, Stuttgart Mill. DM, und es wurde einmal mehr ein Verlust ausgewiesen. Wolfgang Günther, geschäftsführender Gesellschafter der Günther-Gruppe, visiert für seine neuerworbene Tochter im laufenden Jahr einen Umsatz von 18 Mill. DM und schwarze Zahlen an.

> Die Günther-Gruppe zählt insgesamt etwa 600 Mitarbeiter, darunter sind 150 bei der Tochtergesellschaft elero-Antriebs- und Sonnenschutztechnik GmbH & Co.KG, Kirchheim/Teck. Der Umsatz der gesamten Gruppe liegt nach Angaben Günthers deutlich über 100 Mill. DM, wobei man im vergangenenen Jahr auf eine Steigerungsrate von 20 Prozent gekommen sei. Die Ertragslage wird als "gut" bezeichnet, wobei dem Unternehmen beträchtliche Rationalisierungserfolge zugute kämen. Die Exportquote am Umsatz macht 23 Prozent aus.

### **Opel: Bestes** Ergebnis in Europa

Als das bisher beste Ergebnis in Europa für Opel und seine Schwestergesellschaft Vauxhall hat der Voi standsvorsitzende der Adam Opel AG, Ferdinand Beickler, das Verkaufsergebnis des Jahres 1983 bezeichnet. Anläßlich des 62. Brüsseler Autosalons nannte der Opel-Chef 1,17 Mill. verkaufte Fahrzeuge und einen damit erreichten Marktanteil von 11,1 (8.3) Prozent. Für 1984 erwartet die Unternehmensgruppe eine weitere Steigerung auf mehr als 1,2 Mill. Fahrzeuge und einen Marktanteil von knapp 12 Prozent.

exportierte Marke des Landes.

Der Verkaufsrekord für die in der Bundesrepublik konstruierten Fahrzeuge entspricht mit 215 000 Einheiten einer Steigerung um 23 Prozent. In Belgien war Opel mit 11,2 Prozent Marktanteil 1983 das meistverkaufte Fabrikat. Auch in der Schweiz und in den Niederlanden wurden wieder Spitzenpositionen erreicht. In der Bundesrepublik stiegen die Opel-Verkäufe um 15 Prozent auf rund 450 000 Wagen, in Frankreich lagen sie um 50 Prozent über dem Vorjahr. In Spanien war Opel auch die meist-

THURN UND TAXIS / Größter privater Waldbesitzer in der Bundesrepublik

HEINZ STÜWE, Regensburg Mit dem Kauf der Reichsherrschaft Eglingen hatte es im Jahre 1723 begonnen. Fürst Anselm Franz von Thurn und Taxis gebot damals über ein florierendes Unternehmen: die Thurn und Taxis'sche Reichspost. Doch um in den Reichsfürstenstand aufgenommen zu werden, mußte er "fürstmäßiges Land und Leute" vorweisen können. Heute verfügt Johannes Fürst von Thurn und Taxis mit 30 000 ha über den größten privaten Waldbesitz in der Bundesrepublik. Hinzu kommen 7000 ha in Kanada und den USA. Im Zuge eines verstärkten Engagements in anderen Bereichen ist seine Bedeutung zwar gesunken, mit 40 Prozent des Gesaintwertes bleibe der Forst aber der größte Vermögensbestandteil, erklärte First Johannes in Regensburg. Um so bedrohlicher müssen für die fürstliche Verwaltung die verheerenden Auswirkungen des sauren Regens erscheinen. Zwischen 19 und 25 Prozent des Bestandes in Baden-Württemberg und 42 Prozent der Fläche in Bayern sind nach Angaben des Fürsten bereits vom Waldsterben betroffen. Aufgrund der erforderlichen bohen Einschläge in geschädigten Gebieten befürchten die Experten der Forstverwaltung, daß der Holz-

markt auf mittlere Sicht zu-

Vor diesem Hintergrund fordert von Thurn und Taxis nachdrücklich, die Schadstoffe wesentlich schneller und deutlicher als bisher vorgesehen zu reduzieren". Anstrengungen in diese Richtung unternimmt das Haus selbst. Die Beteiligungsgesellschaft Doduco KG Dr. E. Dürrwächter, Pforzheim, hat einen Abgaskatalysator entwickelt, der den Angaben zufolge den Ausstoß eines Pkw an Stikkoxyden um 60 Prozent reduziert. Da er auf der Basis bleihaltigen Benzins arbeitet, sei er als "Sofortlösung" für

die Umrüstung geeignet. Mitte der fünfziger Jahre als Beteiligung in der Schmuckindustrie begonnen, ist der Industriebereich heute vornehmlich Zulieferer für die Elektrotechnik. Die in Pforzheim ansässigen Firmen Doduco (mit jeweils zwei deutschen und ausländischen Töchtern) Fr. Kammerer GmbH und Pehage GmbH fertigen Kontaktwerkstoffe und Kontakte aus Edelmetallen. Unterbrecherkontakte für die Autoelektrik, Katalysatoren und betreiben eine Edelmetallscheiderei und eine galvanische Anstalt. Hinzu kommt die hochspezialisierte Stanzerei Unidor GmbH, die auch elektronische Überwachungsgeräte für

Stanzereien herstellt. Auf \_etwas weniger als eine halbe

Milliarde Mark\* beziffert Hermann Memmer, Chef der Fürst Thurn und Taxis Gesamtverwaltung, den Umsatz dieser Gruppe, die etwa die Hälfte der ingesamt knapp 4000 fürstli-chen Mitarbeiter beschäftigt. Mit exakteren Zahlen hält man sich zurück, jedenfalls sei der Umsatz 1983 gestiegen, die Ertragslage habe sich verbessert, heißt es.

Die Zukunftsmärkte erschließen, lautet die Devise. So hat Doduco jetzt den ersten Schritt in die Elektronik getan. Mit der US-Firma Solitron Devices wurde ein Joint Venture gegründet, das im Frühjahr die Fertigung von Hybrid-Schaltungen aufnehmen soll. Geplant ist zudem, m Südostasien eine eigene Produktion aufzubauen. Abgerundet wird das gewerbliche Engagement durch die Fürstliche Brauerei.

Mit Nachdruck wird betont, daß die Fürst Thurn und Taxis Bank, München, von den Ereignissen um die SMH-Bank "vollkommen unberührt" geblieben sei. Im übrigen werde das Geschäftsvolumen, wie Fürst Johannes feststellt, voll vom haftenden Vermögen abgedeckt. Solide finanziert (und schuldenfrei) sind auch Landwirtschaft (2600 ha) und Rentkammer. Dahinter verbirgt sich die Verwaltung des Kunsthesitzes und der Immobilien.



Sie erreichen uns in München, Nürnberg und über jede bayerische Sparkasse sowie in Frankfurt, Wien, Luxembourg, London, New York, Toronto, Johannesburg und Singapur.

| Aktien kräftig erholt  Den Optionstermin rasch überwunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortlaufende Notierungen und Umsätze  Düsseldorf Frankfurt Hamburg Minchen Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | intendszertifikete  Ause Rücker. Rücker.  17.1 17.1 16.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tionsgeschäften, die am Wochesbegian in zahlreichen Aktien die Kurse gedrückt hatten, folgte am Dienstag eine neue Anlagewelle. Daran waren auch Ausländer beteiligt, denen die zur Zeit erstarkende D-Mark neuen Annelz bletet. Als zusätzliche Stütze erwies sich die Genen im Mittelpunkt des spekulativen DM auf 483 DM, wedag verminder das Bezugsrechthandel für die Contigummi-Optiunsanleihe. Mit 5,50 DM erreichte das Bezugsrecht infolge der regen Nechfrage zwar einen stolzen Preis, aber nicht den Kurs von 70 DM auf 3220 DM.  Müns von 70 DM auf 3220 DM.  Allianz Leben schlossen mit einem dinus von 70 DM auf 3220 DM.  Frankfurt: Die freundliche Stümmung am Aktienmarkt bat sich um 3 DM auf 175 DM. Das Preussichtigung des Bezugsrechtabschläges legten Contigummi-Aktien weitere 2 DM zu. Die ungewöhnlich hohen Umsätze in diesen Papieren scheinen manchen Börsianer jetzt nachdenklich zu stimmen.  Düsseldorf: Didier St. erhöhten sich um 5 DM auf 172 DM. Heinrich Lehmann konnten sich um 4,50 DM lages NWK-Vz. bei 185 DM minus auf 293,50 DM befestigen und Scheizes stiegen um 4 DM auf 115 DM DI. Texaco sanken um 4,50 DM plus 32 DM aus dem Markt. Je 1,50 DM höher bewertet wurden Breinen Dollar in den Bankatien markt. Je 1,50 DM höher bewertet wurden Breinen Lehmank konnten sich um 4,50 DM plus 32 DM aus dem Markt. Je 1,50 DM höher bewertet wurden Breinen Dollar in den komkenten sich um 3 DM auf 175 DM auf 186 DM, höher bewertet wurden Breinen Lehmanken und 196 DM höher bewertet wurden Breinen Lehmanken und 196 DM höher bewertet wurden Breinen Lehmanken und 196 DM höher bewertet wurden Breinen Handen vordersten der Bankatien der Vulkan mit 45 DM auf 185 DM auf 187 DM on 197 DM auf 186 DM auf 197 D | ASC 95,4-7-148 14 27746 9-4-3-7-5-5 18 1972 177-5-4-5-03 195.  Bayer: Hype Bay | Actionals Alter Note Alter Note Alter Note Alter Replications Alter Replications Alter Replications Annoyak Fornds  54.47 54.15 55.39 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 60.10 6 |
| H. Accided No. 6   10   240   10   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100     | D. Bannerserman A.   197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HiggM. Rententids Honsightervalloads Honsighterva   |
| 17.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1   14.1      | 5. 7 dp. 17 m 97.5 m 97 | Verm.Authon.if   193.50   85.05   89.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| August   A   | The St. Gerchief S.   The St. Gerchief Sec.   The St.    | Alt Liquide  Alt Liquide  Althom Alton, Beghin-Stoy  Beghin-Stoy  Beghin-Stoy  Cornelour  Cornelour  Chub Mackiterroneo  C. F. P. 190  G. Lafayette  Holberte  Holbert |
| Prankfurt: 17. 1: 1711 Optionen = 6857 (54 7254 Aktien, davon 407 Veritantisoptionen = 2056 Aktien, Kanfaptionen: ABG 4-7028, 4-7023, 4-20713, 1-10043, 4-527, 4-1004, 7-7023, 1-10043, 1-10043, 4-527, 4-1004, 7-7034, 1-10043, 1-10043, 4-527, 4-1004, 7-7034, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043, 1-10043 | wurden am 17. Januar folgende Goldgenamt (in DM):  setzliche Zahlungsmittel")  Ankauf Verkauf 1490,00 1612,50   Londoni) 2,7820 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 2,7800 1,7900 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400  | erminmarkt  1 monst 3 Monate 6 Monate 1,020,92 2,527,52 5,074,87 0,055/0,065 0,15/0,17 0,30/0,34 1,30/4,40 3,90/2,50 6,30/5,40 27/11 86/50 129/113  K15312C  time im Handel unter Banken am 17, 1: Prozent; Monatsgeld 5,95-6,1 Prozent; in 6,05-6,2 Prozent; Monatsgeld 5,95-6,1 Prozent; in 6,05-6,2 Prozent und 30 ble 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent; der Bundenbank am 17, 1: 4 Prozent; in 6,05-6,2 Prozent der Bundenbank am 17, 1: 4 Prozent; in Prozent für die jeweilige Benitmbu- wieße (Zinskuf vom 1. Januar 1984 am) Prozent für die jeweilige Benitmbu- Ma/2 (Typ A) 5,50 (5,60) - 7,50 (6,47) - 8,00 1) - 3,57 (3,10) - 8,00 (6,99) - 8,20 (7,21) - (7,83) - 9,50/3,00 Finansierungsschäuse milgalouen (Ausgabebedingungen in 8,00, Kurs 100,00, Rendite 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| : :  | Mittwoch, 18. Januar 1984 - Nr. 15 - DIE WELT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FESTVERZINSLICHE WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TPAPIERE / BÖRSEN UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ** 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ### Bundesanleihen   17. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.    | Rentenmarkt gut beha  Der Rentenmarkt profitierte sowohl vom sinkenden Deliar als a auf leicht nachgebende Zinsen in den USA. Für öffentliche Anle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### 17.1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10 1.   10  | 17. 1.   10. 1.   10. 5   10. 51   17. 56   10. 51   17. 56   10. 51   17. 56   10. 51   17. 56   10. 51   17. 56   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10. 51   10   | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 8 dgl. 78 l/ 284 101.1 t07.1 8 dgl. 78 l 250 50.1 80.8 8 dgl. 78 l/ 250 50.1 80.8 8 dgl. 78 l/ 250 50.1 80.8 8 dgl. 78 l/ 250 50.1 80.8 8 dgl. 79 l/85 59.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25  | Der Rentenmarkt profitierte sowohl vom sinkenden Deliar als a<br>auf leicht nachgebende Zissen in den USA. Für öffentliche Anle<br>träge auch aus dem Ausland vor, das sich vornehmlich für<br>interessiert. Öffentliche Anleihen wurden bis zu knapp ½ Punkt<br>sich das Kilma insgesamt bessert, war auch an der Nachfrage<br>prozentigen DM-Anleihe von Alfied abzulesen, die zu 100½ Pro-<br>Bei den Pfandbriefen schlog sich die veränderte Tendenz in de<br>nieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Louizeiten bis 1790 F 8/80 8/84 83 94,867 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86   | F 414 Fullsty Lett. 78 570G 675G F 0 Metal Co Ltd 80 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F D Tayo Yuden 82 133.5 132.5G<br>125 F 5 Texaco int 86 00.9 00.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 急    | 744 007.78 1 7485 101 100.95 100.95 100.95 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 180.75 1 | 17 1.   15. 1.   17. 1.   18. 1.   17. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 1.   18. 18.   18. 18.   18. 18.   18. 18.   18. 18.   18. 18.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · .: | 72 dec. 78 1 187 95 1 98.9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 51/2 Bayer Hains Pf 14 20.5G 80.25G 8 5 Hzg. Lisk. Pf 2 117G 117G 117G 8 45 Vertrank 6 dpl. Pf 20 82.6G 82.6G 8 dpl. 47 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Aktien</b> 116. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 6 dgl. 77 1087   94.35   94.1   94.1   94.1   78   78   78   78   78   78   78   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 100.36 10    | P1 350 100,56 5,856 5,856 5,856 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,756 80,75  | F L'Air Liquide 180 180G D General Monors 218 D Aloro 93 01.8 0 Can. Stoppong 4651 F Atoma 111.5 112 M Getly Oil 326.7 F Alora 133 133 D General Monors 218 F All Bit Reals 133 133 D General 1447 F All Rippon Air 4.8 4.5 H Groze 1396 F Arras 57.5 69 F Gull 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2186   F Painteed   55.5   54.7     475T   F Painteed   7   54   496     336.9   M Pausen   23.76   24.36     25.5   Paint Defining   25.4   25.5     83.5   F Pein Watssend   14.3   11.2     1296   M Pein   101.3     77   F Perind-Ruard   270T   270T     140   F Painteed   79.5   77.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 50° del 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S 1278 190.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358 191.358  | F Areas 67.5 (89 ) F Golf (137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1296 M Peps 1101.9 1201.77 F Persod-Racard 2707 2707 171.5 140 F Paulio Morris 200 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 7% dpl. 79   1189 85.56   56.15   5% dpl. 82   282   107.0   107.55   7% dpl. 001 1/96 98.3   98.05   3% dpl. 82   862   102.25   101.3   10 dpl 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97 504 504 101.56 101.96 F 5 Lbs. Rhytch: Pt 4 113.56 113.56 6 60. Pt 1 M 79. Bay Librar. Pt 103 93.256 98.256 5 60. Pt 12 866 886 886 89. 401. Pt 105 89.401. Pt 105 89.40    | \$ 1520 102.558 101.558 22.756 101.558 5 74 Bayer Fa. 79 17.2 77.2 77.2 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 1 | F Areas   62.5   69   F Golf   137   F Area Cycenamed   1466   143   D American Expr.   52.9   151   D American Expr.   52.9   151   D American Expr.   52.3   151   F Area V & Y   52.3   151.9   F Area V & Y   52.3   151.9   F Area V & Y   52.3   F Area V & Y   52 | 225 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 8% 46/ 00 10 1 11/80 100.15 99.856 7% 469.82 11/80 107.25 99.856 0 100.83 291 100.55 97.856 Länder — Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M 5 Reyer, Vachic, Pl 11 110,56 118,56 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 601,10 94, 6    | 1512 99.3T 99.3T 107.558 5 1520 100.569 107.558 5 1503 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256 100.256  | F Arbed 68T 68T M Hongis & Shangke Bank. 2,95 F Acade Caser 5.8 5.8 5.8 D Hoogenery 47 M Art. Richifeld 1208 130.8 D Haghes Tool 59.5 M Arbs Concen 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 874 dgl. Pf 12 886 886 4½ dgl. kD 8 100,256 100,256 100,256 7 dgl. Pf 20 856 956 7% dgl. kD 8 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256     | 1954 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 102.85 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.16 100.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 100, 31   1291   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107,7596   107   | Ha5 Britann, Hyso. Pt 1 1176 1178 89/2 dpt. KS 9 100,756 8 dpt. Pt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Barlow Rood 29,3 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1 M Austanburg Parl. Hold 29 29G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | /V- dri 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7% ogt. P1 07 90.256 90.256 90.256 F Ebit.5-1000.7 69 -206 -206 -206 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 69 925 925 926 100 100 150 5 155 155 155 155 155 155 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D Bell Conords (256 S2,56 F Konsenin Kinan 1,75 F Black & Decker (785 T R), Shi F Konsenin Kinan 1,75 F Black & Decker (785 T R), Shi Kinan (She) (2,45 F Black) (She) (130 L), Shi Kinan (She) (118 L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L   F SANDER COTO   196   19.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 6% of 83 iii 1093 99.1 98.9 6% of 07.8 88 997 97.296 88 69.6 83 iii 1093 99.1 98.9 6% of 0.0 85 102.7 182.78 88 69.6 97.396 99.05 99.05 98.95 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87.56 87 | D 5 Dt.Cheebood. Pf. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151   101   152   101   152   101   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197 F Schw. Alerin. 1152.5 (133.5 P. Schw. Alerin. 1150 1152 4 F Schw. Alerin. 1150 1162 1162 1162 1162 1162 1162 1162 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | F 746 B.080.79 8.1 12/84 100.896 100.8 746 dgi 62 93 93,736 93,756 80,01 80,50 2 2/85 101.3 101.55 H 894 Handburg 70 00 101.16 101.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H 5% 06-Hyrobk, P/ 21 115.56 115.56 0 461, P/ 10 1016 1010 F 7% NPW 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1005 1005 1005 1005 Optionscaleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Casio Corep. 17.5 17.3 9 LTV 83.3 F Edwards 140 142-00 1 142-00 Dr. Machanisma 137 137 M M.1.M. Hold. 17.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.1 D Sager 78.9 78.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 8% dol. 68 5.8 5.85 109.4 109.3 76 dgl. 00 92 94.26 946 8 dgl. 80 5.0 1085 109.6 109 109.25 F & Hessen 71 85 100.16 100.6 8 dgl. 80 5.0 1085 109.5 109.4 109.4 694 dgl. 79 88 92.75 92.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 691 PT 84 99.98 99.95 10 dgt, IS 37 101,76 101,76 774 dgt, 75 D dgt, IS 138 102,56 102,56 102,55 15 D dgt, IS 37 1100, IS 138 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56     | 108.25 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4 108.4  | M Colectop.   108,5   1096   D Menutere   3,56     F Chy Investing   115   11506   F Manutai Food   0,4     D Mesussing E. 23,2     F Ches-Column   145   146   M McChanalt's   189     Column   189   189   189   189     Column   189   189   189   189     Column   189   189   189   189   189     Column   189   189   189   189     Column   189   189   189     Column   189   189   189     Column   189     Column   189   189     Column   | D   D   Somy Corp   43   43.9   137.5   139   139   137.5   139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Dog: 87 8. 11 1.265 102.265 102.45 Hebby, Macters, 79 00 107.26 107.26 104.26 104.72 67 199.06 109.56 104.07 104.72 67 199.06 109.56 104.65 104.60 72 97 1100.36 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 5% Oc. Gen. Ma. 45 78 07. 25 07. 26 07. 5 PM Bodynor. Pt C 12566 12566 0 00 07. R5 1 8 dgt. 45 71 90.56 96.56 96.56 5% dgt. K 11996 11996 6 dgt. R5 1 8 dgt. 45 73 00. 856 00. 856 4 dgt. F 18 11996 11996 8 dgt. R5 25 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 956 956 46.69, 77.00 \$ 79.5 79.5<br>20 89.46 99.46 346.00, 88.58 m0 119.256 117.556<br>21 99.85 88.86 346.63 00 81.1 81.256<br>26 90.86 90.86 346.60 80 00 11.1 81.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Casc. Gold F, 20,4 20,8 D Cont. Group 150G 150G M Minerate & Res. 28,5 F Coverol Outh 133,9 133 D Minerate M. 226T H Courtsubts 5,25 5,2 D Minerate M. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.6 F Squado 128 128 156 167 F Stanting Elec. 19.35 9.35G 157 F Stanting Elec. 19.35 9.35G 22.6 28.9 F Sarya-Dambier P. 22.1 22.6 D 230T F Sarvatomor Plenny (2.9 2.77 8T D Sarvatomor Metral 1.5G 1.59G 1.99G 3.65 D 5un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 18% dgl, 81 S, 101046 100, 45 100, 45 100, 15 100, 15 100, 15 10 71% MRW 82 93 93 93 95 38 95 38 100 96 105, 15 104, 8 7% dgl, 63 93 00 3 95, 36 96, 36 97 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8 Dgz.Dt.Xammu.X055-4 878 D16 576 dgt. KD 1-F E 1105 1106 64 dgt. RD 2-F E 1105 1106 64 dgt. RD 2-F E 1105 1106 776 776 976 dgt. KD 1-F E 1105 1106 7 dgt. B4 101 156 8 dgt. RD 77 dgt. RD 7    | 99.8 99.6 74 Jan. Syeth. 82 174.5 172.56<br>997. 887 74 del. 62 ed. 99.45 99.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M CSR 10,4 10,45 F Missubshi Et. 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.25 M Sanskine Minung 348 33,8G 7.3 F Senesari 1255 1256 1267 127 4.5T F Tansis Kens. 2.79 2.6G M Tamby 103.7 100.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •    | 9% dgl. 81 S.23 12:86 104.3 104.4 58 RindPf. S4 II 84 99.46 99.46 99.46 100.1 100.75 100.75 100.85 100.1 100.1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HMD DC. Hyp. Heads 17 07 1786 7786 7 doj. Pt 125 196,25G 195,25G 195,25G 7 doj. Pt 125 196,25G 195,25G D 7% LAG TS 10 doj. KS 134 102,25G 102,25G A dod. Pt.171 103,75G 103,75G D doj. TS 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.76 1006 1006 F 876 Walts F, 72 1326 1326 1326 1326 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Blarn, Startmeth, 57.5. 57.2 F Mitsumi B, 12 M Digital Equipm. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.5   F Tenneco   114G   115   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   107   10 |
|      | 8% dgl. 82 5.26 5.67 101.3 101.1 8 dgl. 78 88 92.66 92.66 92.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9r 5 DLHpp_F6R PI 41 107G 8 dgl. KS 77 786 786 54 dgl. KS 110 1076 1076 84 dgl. KS 110 1076 1076 706. PI 57 766. PI 57 76    | 100.8 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9   | M Dome Petroleuto B.S. B.7 F Murate 34G<br>D Dow Commical 92.5G 04.5<br>D Dome Commical 92.5G 04.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S2,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 834 Opt. 82 S.32 1967 100.5 190.2 834 opt. 72 85 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,260 101,2 | BE 55% DCL Hgp_F-BF NS 74 818 816 55% dgt, P1 24 1107,756 1167,756 F D Budormeri 65% dgt, NS 289 96,556 96,556 50% dgt, P1 43 33,16 33,16 33,16 33,16 35,456,17 56 50% dgt, P1 43 50,16 33,16 50,556 50% dgt, P1 43 50,16 33,16 50,556 50% dgt, P1 43 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16 50,16     | WORGERINIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [   F November To:   1649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 7½ dg; 835.20 668 96.55 96.55 97.75 97.75 8dg; 835.41 668 99.466 99.466 99.25 Bankschuldverschreib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D days, PT 182   796   796   9 days, PT 68   101,856   101,856   734 Cont. 6<br>B D DC. PT. Will. Brit. 482   102,56   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102,66   102, | Burd. 71 99.36 99.36 Br. 56 Br. 57 Br  | I II French                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.26 D Unimpel 49.9 496 3.208 F Dubbed Technia, 2201 201 5 9.26 F LIS Stand 87.5 89.2 2.5 M Vaal Reeds Expl 279.8 284.7 3.66 D Vant-Stank 98.56 99.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 8 dgt, 83 5, 43 12/88 199,45 199,25 F D.Alig. Hapo, Pt 1 1810 1016 1894 dgt, 83 5, 44 12/88 1100,35 100,15 F D.Alig. Hapo, Pt 1 1810 1016 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 874 dgi. Pl 50 95,45 95,45 M D Sadtoden Pl 41 87,55 87,56 474 Harpert 50 44 Pl 24 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108 300 108     | 182106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   18106   181    | D dgt, Yz,   SbG   4,95   D ML Industries   44b0   F House Hydro   192,5   288   286   H Dec. Petrological   71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,7 9 Voluto A 1651 1651 1651 170,5 193,5 0 dgt. Nam 8 1651 1651 1651 1651 1651 1651 1651 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | F 4 AM, 57 464 100,256, 100,256 7 M Baloa P 104 98,956 199,956 8 Baloa P 104 98,956 199,956 100,856 10 dal. P 106 102,86 102,86 102,86 107,56 10 dal. P 100 107,56 107,56 94,756 94,756 94,756 10 dal. S 155 98,46 94,756 94,756 10 dal. S 155 98,46 94,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6% doj. P 778 97 68.38 8% doj. P 7143 836 835 D Hometh 84 87 Noj. P 77 93.086 93.086 7 doj. P 167 8386 8386 7% doj. P 177 93.086 93.086 7 doj. P 167 8386 8386 7% doj. P 167 93.786 93.786 93.786 97.8 doj. P 164 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 991 995 5 = Schukivenschraftengen<br>99 995 99 256 (Kurse obne Greekhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M Ruor S2.8 S2.6 D Def v. d. Grint - D Foat 128 128,5 F Directi St. 6,9 F Foacco Mercup 6,5 6,36 F Directi St. 6,9 F Fujicsu 18 10 F Directi St. 7,05 F Fujicsu 19 18 10 F Directi St. 6,9 F Dir | 6,8   F Week Fargo   1179   1166   7   M Western Deep L   131.58   134.8   134.8   134.8   132.5   153.5   133.1   M Western Minning   10.25   18.05   133.1   134.8   135.8   135.9   137.4   148.8   105.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8   138.8 |
|      | Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unique page   17.1.   18.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. 1. Wolle, Fasern, Kantschuk Mahyai India                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | el. cng) 17. 1. 18. 1. Zinn-Preis Penang Stratts-Zinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mew Yorker Preiso 17. 1. 18. 1. Gold H & H Ankauf 367.75 369.10 Sither H & H Ankauf 797.00 800.00 10. 1. Patin fr. Händlespr 375.00-378.50 375.00-378.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Mit Bruchteiligen Verlusten schlossen am Dienste<br>Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker C<br>Mit größeren Abschlägen ging dagegen Kupfer au<br>Markt. Während Kaffee schwächer notierte, wurd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTHER 157,60 153,60 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57,00 Kontraid Nr. 2' No. 176,05 74,86 Nr. 2 RSS Fol Nr. 2 RSS Fol Nr. 3 RSS Fol Nr. 3 RSS Fol Nr. 4  | 25,00-26,00 25,00-26,00 (Fing Ag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29,15 Product - Prois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | kao durchweg höher bewertet.  Getreide und Getreideprodukte   Kalao    | Öle, Fette, Tierprodukte Hiz 742.00 755.00 164 755.00 765.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 782,25 Kentachak New York 57C 57C 57C 57C 57C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00 500,00 Leg. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84-495 Jan. 806,00 806,60 84-495 Febr. 808,20 809,00 813,00 815,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Weizen Chicago (c/bust)         17. 1         18. 1         Terminlanter Milez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. 1. Sidestation to Week: 47.50 47.50 Sept. 762.50 762.50 Sept. 762.50 New York (c/th) US-Minimustra- 18. 1. Sidestation to Week: 47.50 47.50 New 762.50    | 194,00 Jan 17. 1. 16. 1. Manger-Auget - 408-411 0 4500 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Funger — Robstoffpreise  bert toyonce (Follows) = 31,1035 p. 16  1.8 76 WD - (-); STC - (-); STD - (-).  Bold (DM is by Feispots)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Wetzen Winolpeg (csa. 5/t) Wheat Board cf. 17. 1. 16. 1. St. Linevascal GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,64 Chicago (c/th) Jun. 27,51 27,96 Mai 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196    | 195,00 Hai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barlien-Vider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 150 New Yorker Metaliborse 33 150 Kapter (c/b) 17. 1. 16. 1. 150.50 81.20 81.20 81.30 81.25 81.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Mair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7050 Sept. 27,10 28,00 Leisenet (No. 17.1. 25,35 29,85 Winnip. (zer. SA) 17.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Communique: 17, 1, 18, 1,   Coal je 100 at 11, 1,   Coal je 100 at 11, 1,   Coal je 100 at 11,   Coal je 100 at     | T7, 1,   T8, 12,   T9, 13,   T9, 14,   T9, 12,   T9, 1   | 33 260   Mai: 62.50 83.20<br>35 460   Mai: 63.65 84.00<br>5 epc. 57.30 65.60<br>Duz. 68.00 87.80<br>Unsatz: 9 000 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Mai 130,00 127,60   Mai 127,00 124,50   London 62/1 Robuste 17, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16. 1. 201-2014 (20) Criticago (criti) 30.00 30.50 (criticago (cri    | 377,10 UsestZ 31 500 0 Instend, More                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Londoner Metalibörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Mel 183,25 179,75 Mel 1910-1911 Unussiz 3977 Mel 181,75 178,75 Mel 181,75 Mel 1 | 3155 Choise while hog 19,00 19,00 Rotterdara (\$70) 17, 1 1000,00 Tales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78. 1. Senterdryon 17. 1. 16. 1. 1600.00 Main 574.0-574.0 574.0-574.0 572.0-574.0 ME-Media 1800.00 Main 507.0-585.5-582.0 ME-Media 1800.00 Miles 100 Miles 1  | alle Internationale Edelmetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 772,10   Nasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Metr   S29,00   S27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1878-1821   New York (c/tb)   Porture term (S/f)   legs. Floring term (S/      | Sireal Landon (\$7/)   CPC ur. Hauptifiles   17. 1. 16. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | abends Kasse 944,50-945,50 954,00-860,50<br>12 300 3 Monate 969,50-970,00 980,00-980,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-139,20   Chicago (etb.)   54,05   53,00   Febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seide Yokob. (Y/kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430,50-452,00 430,50-452,00 Siliber (p/felhintze) London Rosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Nupter-Standard) Nasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| !    | Secus   Straits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. 1. Schweinsblüche Chicago (crib) Sebr Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1080,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Platin (£-Feinance)   17. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   16. 1.   | 18. 1. Zinn (J/I) Kisse 8610-8620 8590-8595 3 Morate 8760-8761 8741-8742 Queckstiller S/FL) 315,00-330,00 315,00-330,00 Wolfsen-Erz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Mar 136.78 137.20 weller Separation 672,50 has 134.50 weller Separation 658.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 882.50 Milet 69,15 87.95 Keesda Mr. 1 cd 690.00 Milet 70.80 69.20 Rottendam 310,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316,00 April Juni 87,90-88,00 87,30-87,00 artistruggstati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 429-414 411-417 1. Händlerpr 112,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,20 (ST-Em) 72,00-76,00 77,00-80,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



minifuan

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 18 der "Orientierungen" enthält Beiträge über die ordnungspolitischen Aufgaben heute, analysiert die Ergebnisse "neuer Wirtschaftspolitiken", befaßt sich mit Problemen der Schattenwirtschaft und der "Leistungsgesellschaft", berichtet über eine umweltpolitische Tagung der Ludwig-Erhard-Stiftung und bringt als Erstabdruck Ludwig Erhards Darstellung der Wirtschaftspolitik nach der Währungsreform aus einem Streitgespräch mit Erik Nölting vom November 1948.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? – Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

66 Heidelberg Uni München 67 Heidelberg Tübingen

Freiburg

Hannover

Aachen

Heidelberg

Düsseldorf

Erlangeo

Freiburg

Freiburg

Hannover

Heidelberg

Heidelberg

Uni München

Uni München

68 Hamburg

69 Hamburg

70 Hamburg

71 Hamburg

72 Lübeck

73 Lübeck

74 Lübeck

75 Lübeck

76 Lübeck

77 Lübeck

78 Lübeck

79 Köln

80 Köln

81 Köln

Liebe zur Form und Farbe erfüllten sein Leben.

### Alfred Broesicke

4. März 1900 — 14. Januar 1984

Weertz; Ditasektorf: Dr. Wilm Hertyn, Joschim Gehlisoft, Haraki Peany: Frankfurt:
Dr. Denkwart Guratzsch (zugleich Eurespondent für Stildeban/Architektur), Inge
Adham, Joachim Weber; Homburg: Herbert
Schittte, Jan Brech, Klüre Warnecke MA;
Hannover/Klei: Caristoph Graf Schwarin
von Schwanenfield (Politik): Hannover: Deminik Schmidt (Wirtschaft); Minchen: Peter
Schmalz, Dankward Settz; Stattgart: XingHu Kuo, Werner Neitnel

Auslandsbüros, Brüssel: Wilhelm Hadler; London: Pritz Wirth, Wilhelm Furler; Rös-kau: Friedrich H. Neumann; Paris: August Graf Rageneck, Joschim Schunduß; Bom: Priedrich Meichmer; Stockholm: Reiner Gatermann; Wauhington: Thomas L. Elelin-

ger, Horsi-Alexander Siebert

Auslands-Korrespondenien , WELL/SAD:
Ather: E. A. Artonsrors; Beitut: Peter M.
Banke; Bugotá: Prof. Dr. Günter Friedländer; Brüssel: Cay Graf v. Bruchdorff-Ahlerickit, Bodo Badke; Jernsalem: Ephraim Labuv, Heinz: Schewe; London: Heimut Voss, Christian Ferber, Chaus Geismer, Sieghried Helm, Feter Michalaki, Joschin Zwikirach; Loc Angeles: Karl-Heinz Kn-kowski; Mochid: Holf Gefet; Malland: Dr. Günther Depas, Dr. Monilles von Zinzwitz. New York: Alfred von Erusenstiern. Gitta Bauer, Erna; Haubrock: Hans-Jürgen Stück, Wolfgang Will; Paris: Heinz Welssenberger, Constance Knitzer, Joschin Leibel; Tokko, Dr. Fred de La Trobe, Edwin Knrmlei; Washington: Dietrich Schulz; Züchch; Flerre Rothschild

Allea 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

Irma Iven-Broesicke und Familie

Hamburg 55-Blankenese, Am Kiekeberg 20

Im engsten Kreis nahmen wir Abschied. Bitte keine Beileidsbesuche.

rg-Ausgabe: Diethart Goos

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering, Heinz Khuge-Lübke, Jens-Bartin Lüddeke (WELT-Report). Bonn: Horst Hillesheim, Hamburg ntwortlich für Seite 1, politische Nach-en: Gernot Factor, Deutschiad.

Weitere leitonde Redakteure: Dr. Leo Fi-scher, Peter Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lothar Schmidt–Mühlisch

Bonner Korrespondenten-Bedaktion; Man-fred Schell (Letter), Heinz Heck (stelly.), Clinther Bading, Stefan G. Heydeck, Hans-Jargen Malmke, Dr. Eberbard Nitschke, Pe-ter Philipps, Giscia Reiners

3000 Harmover i, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 0 49 00 00 Telex 9 230 105

4000 Disseldori, Grei-page (02 11) 37 30 43/44 American Tel. (02 11) 37 50 61

Telex 8 587 736 6000 Frankfurt (Huln), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11; Telex 4 13 449 Amerigan: Tel. (06 11) 77 90 11–13 Telex 4 185 835

7000 Stuttgart, Rocebühiphet (07 | 1) 22 13 28, Telex 7 23 868 Anseigen: Tel. (07 11) 7 54 00 71

Giltige Anoelgempreististe für die Deutsch-lendanagabe: Nr. 62 und Kombinationstreit DIE WELT / WELT am SONNTAG Mr. 13 und Englanmagshatt 5 guitig ab 1. 1884, für die Hamburg-Anagabe: Nr. 48.

Nachrichtentechnik: Reinhard Precheit Vertrieb; Gerd Dieter Leis Verlagsfeiter; Dr. Srast-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbrach 190; 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

Gesellschaft berät und betreut MS-Patienten und fördert die medizinische Forschung über diese rätselhafte Krankheit.

### in MAILAND/ITALIEN vom 10. bis 13. Februar 1984 Frühjahrs-MACEF 1984

auf dem Gelände der internationalen Mailänder Messe) Ununterbrochene Öffnungszeit: 9.00 Uhr – 18.30 Uhr

Die ERSTE der BEIDEN JÄHRLICH VERANSTALTETEN MA-CEF-AUSSTELLUNGEN, die bedeutende und vollständige interna-tionale Fachmesse der Haushaltsartikel, Kristall, Porzellan, Kera-mik, Silberwaren, Goldschmiedekunst, Edelsteine, Geschenkartikel Lampen, kleine Möbel und Inneneinrichtung.

Auf beiden MACEF-Veranstaltungen – zu denen nur die Fachbesu-cher zugelassen sind – sind Produkte und Neuheiten des Sektors aus der ganzen Welt am vollständigsten ausgestellt.

um ihr geschäft zu fürdern, besuchen sie in mai-Land die Frühjahrs-Macef 1984

Über 2200 Aussteller präsentieren mehr als 300 000 Artikel. Für Auskünfte, kostenlose Eintrittskarteo und Hotelreservierungeo wenden Sie sich bitte an:

Associazione VIP MACEF - via Caracciolo, 77 - 20155 MILANO (Italien) ganz klar! Notiz-Quader von

OTIZ QUADER

Mensch sein

Fa. Tel. (0 89) 3 20 20 55

Dieser Ruf kommt aus Süd-

ungerechten Gesetze der

Schwarzen zuordnen. Ein

Land extremer Gegensätze:

Weiße und Schwarze, Reich-

turn und Armut, Hochhäuser

Industrie und karge Landwirt-

und Baracken, blühende

afrika, dem Land, in dem die

Apartheid politisches Mandat

und Wohlstand den Weißen,

Unmündigkeit und Armut den

Kaute slice. Geschäftsanflösungen, Konkurse, Lagerbestände, Restposten etc. Hole ab und zuhle ber. Telex

Gebraucht-Computer

 Ersatsteile sehr preisglinstig
 Alt-/Schrott-Computer zur Ersatteilgewinnung laufend gesucht. LABIB GMBR, Tel.: 0 57 41 / 80 10 -, Postf. 1240, 4990 Lübbecke 1

**SIEMENS-Rechner** R 10 oder R 30, gebraucht, zu kaufen gesucht oder Über-nahme Miet- bzw. Leasing-

Vertrag.
Angebote unter \$ 3511 an
WELT-Verlag, Postfach
10 08 64, 4300 Essen



Ārztin und Frau de

nicht länger im Schatten leben"

Multiple Sklerose ist eine Entmar kungs-Krankheit des Zentralner vensystems mit Lähmungserschelnungen unterschiedlichen Schweregrades, sowie Seh- und Hörstőrungen.

Die MS-Krankheit kann jeden von

Die Deutsche Multiple Sklerose

Ihre Spende hilft uns, den Kranken

Spendenkonto Nr. 313131 PSA Köln/Stadtsparkasse München

liobby

der technik

HEIMTRAINER

EXTRA

Neue Fitness Gerate.

AKTUELL

Augenchirurgen ersetzen Linse durch Kunststoff

Ein neuer »Stoff« gegen

Flugzeugbrände.

Truck-Rennen auf

Autos im Test.

ENTWICKLUNGEN

Ventilgestenerter

Zweitaktmotor.

Kalte Herdplatte zum Kochen

Druckfuftfederung frebt

und senkt das ganze Auto.

FOTO

bei der Olympus OM-4.

**NEUE TECHNIK** 

Leichte Batterie mit boher

Leistung.

Wie die Computer-Technik TV-Bilder macht

TECHNIK-

MUSEUM

200 Jahre

Holen Sie sich

das neue hobby

magazin der technik

bei Ihrem Zeitschriften-

Händler. Es kostet

nur DM 3,80.

Neue Belichtungsme

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Aus-Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefoo 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bei den Antworten sollen our das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Aachen

Bonn

### Die Tauschaktion betrifft das Sommersemester 1984

Humanmedizin

I. vorklinisches Semester 1 Aachen 2 Aachen TTI München Uni München 3 Aachen Regensburg 4 Bonn Freiburg 5 Bochum 6 Bochum Bonn Düsseldorf Bochum Freiburg Heidelberg 8 Bochum 9 Bochum Köln Marburg 10 Bochum 11 Bocbum Münste TU München 12 Bochum 13 Bochum ni München 14 Bochum Regensburg 15 Bochum Würzburg Hamburg 16 FU Berlin 17 Düsseldorf Freiburg

18 Essen FU Berlin 19 Essen Freiburg 20 Essen Göttingen 21 Essen Hannover 22 Essen Hamburg 23 Essen Uni Kiel 24 Essen 25 Essen Minster Uni München

26 Freiburg Hamburg Uni Kiel 28 Freiburg Münster 29 Heidelberg Göttingen 30 Lübeck Tübingen Köln 31 Marburg 32 Regensburg 33 Saarbrücken FU Berlin Erlangen 34 Saarbrücken Uni München 35 Saarbrücken Regensburg 36 Saarbrücken Tübingen

### Humanmedizin

38 Ulm

l Aachen Freiburg 2 Aachen Tübingen 3 Aachen Düsseldorf 4 Bonn 5 Bonn Freiburg 6 Bonn Hamburg TU München Uni München

10 FU Berlin Düsseldorf 12 FU Berlin 13 FU Berlin 14 FU Berlin Freiburg Hannover 16 FU Berlin 17 FU Berlin 19 FU Berlin 20 FU Berlin 21 FU Berlin 22 FU Berlin 23 FU Berlin 24 FU Berlin 25 FU Berlin 26 Düsseldorf 27 Düsseldorf 28 Düsseldorf

9 FII Berlin

29 Düsseldorf 30 Düsseldorf 31 Düsseldorf 32 Düsseldorf 33 Düsseldorf 34 Düsseldorf 35 Düsseldorf 36 Essen 37 Essen 38 Essen 39 Erlangen 40 Erlangen 41 Erlangen

42 Erlangen 43 Frankfurt 44 Frankfurt 45 Frankfurt 46 Frankfurt 47 Frankfurt 48 Frankfurt 49 Frankfurt 50 Frankfurt 51 Freiburg 52 Freiburg Erlangen 53 Freiburg 54 Freiburg

81 Gießen

62 Gießen

63 Gießen

(chaideleanalanna)

64 Heidelberg

Wir suchen:

Handelsvertreter, die nachweis

lich Erfahrung in der Rundfunk-

Fernseh-, Vicever-Wir bieten: ein gut verkäufliches Programm

hohe Provisionen

Tel: 0 89 / 48 11 98 UW-Productions CmbH

Wie komme ich in die Zeitung? Diese Fruge stellen sich viele Unternehmer. Die Antwort gibt der presse-brief. Ezzielen ouch Sie kostenlose Veröffenflichungen in Millienenböhe. Grutisinfo durch presse-brief

ilianenböhe. Gwitsinfodurch presse-brief Fostfach 1234, D - 5010 Bergheim.

U.S.A.

**EINWANDERUNGSVISA** 

Für Investoren, Unternehmer, Frei-bernfler, Gasellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S.-Bürgern, Informationen: VIC Gacht Widenmayerstr. 1871 - 8000 München 22 Tel. (089) 2291 31 - Telex 5 216 534 inda d

Sicheres Halmmen für Arbeitswillige örtlichen, seribses Unternehmen mit eingeführten, krisemfesten und dauerhaften Vertriebswegen zu übergeben Ihrem Steuerberater sind langiährige Jahresgewinne von über DM 100 000, nachweisber. Diese Angaben können Sie auch in der täglichen Praxis überprüten. Wir suchen einen fähigen Pariner, der sich für eine gute Sache einsetzen will und kann. Gerne sprechen wir mit Ihnen über die Möglichkeiten der Objektübernahme, z. B. Kaut, Lizenz oder Omssizheteiligung, Je nach Art ihres Engagements solhe Ihnen iedoch ein Kapitaleinsatz von ca. DM 50 000,- möglich sein. Näheres unter S 3423 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64.

SCHWEIZ: MARKETING-

MANN MIT KAPITAL

hweizer Unternehmen mit zw ierten Produkten, die ein beder Potential darstellen und jet

eressiert? ... dann rufen Sie

4. vorklinisches Semester

Hamburg Lübeck Köln Münster TU München Uni München Tübingen Würzburg Bochum Erlangen Freiburg Heidelberg Hamburg Mainz Tübingen Ülm Erlangen Frankfurt Freiburg Freiburg Hamburg Tübingen Ülm Göttingen Hamburg Lübeck

TU München Uni München Mainz Würzburg Düsseldorf Frankfurt Hamburg Uni München 55 Freiburg Tübingen 56 Freiburg 57 Gießen Freiburg Upi Kiel 58 Gießen 59 Gießen Mannheim. 60 Gießen TU München

Uni München

Tübingen

Freiburg

83 Köln Uni Kiel 84 Köln Mannheim Münster 86 Köln TU München 87 Köln 88 Köln Tübingen Ülm 89 Köln Würzburg 91 Köln 92 Marburg 93 Marburg Freiburg Gießen Göttingen 95 Marburg Hamburg 96 Marburg Lübeck 97 Marburg Uni Kiel 98 Marburg Münster 100 Marburg Uni München Tübingen 101 Marburg Würzburg 102 Marburg Freiburg 103 Münster TU München 104 Münster 105 Münster Uni München Würzburg 106 Münster 107 TU München 108 TU München Freiburg Aachen 110 Mainz Erlangen 111 Mainz Freiburg Heidelberg 112 Mainz 113 Mainz Mannheim 114 Mainz Uni München 115 Mainz Würzburg Tübingen 116 Ulm 117 Würzburg Hamburg 118 Würzburg TU München 119 Würzburg Uni München Die Semesterangaben beziehen sich auf das Winter-

# **WELT-Leser sind näher dran**

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (9 20 541 10 11. Aussigen: Tel. (0 20 541 10 15 24, Telex 8 570 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 28 mod 8 27 29

Sie haben den entscheidenden Informationsvorsprung. 90 Korrespondenten sind an 35 Plätzen des In- und Auslandes für die WELT tätig. Sie berichten aktuell aus nächster Nähe von den Brennpunkten des Weltgeschehens.

hobby magazin der technik.

Entwicklungen

Jetzt gibt's das aktuelle

Ein faszinierendes Heft

voller Neuheiten und

Flugzeugbrande

erstickt

Fernsehbil

Graven Star

### Mit unserer Hilfe finanziell unabhängig!

Wir beraten u. betreuen Menschen, die sich an uns wenden (beine Versicherung, keine Ehe- oder Anlagenberatung, kein Warenver-kauf).

Wenn Sie über Büro u. Telefoo verfügen u. von uns über alle Details informiert worden sind, könnten Sie eine Gebietsrepräsentanz mit Jahreseinkommen von ca. DM 200 000 in den PLZ-Gebiet 1 – 8 übernehmen. Beginn nebenberuflich möglich. Startkapital erforder-

Info unter W 3471 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Vor-Ort-Präsentation in Los Angeles mit Immobilienseminar vom 6, 2, -11, 2, 1984

### **ACHTUNG ANLAGEBERATER** ACHTUNG VERTRIEBSGRUPPEN

Los Angeles - Olympiade 1984 Wo Sportler 1984 nach Höchstleistungen streben, sollten Sie auch bei USA-Immobilien Höchstleistungen verlangen.

Wenn persönlicher Erfolg Ihre Zielvorstellung ist, sollten Sie jetzt starten. Wir sind eine erfahrene, auf dem Immobilien-

Entwicklungs-Sektor tätige US-Gesellschaft. Unser Anlage-Konzept ist ausgereift, sicher und medaillenverdächtig.

Wir suchen qualifizierte Anlageberater oder Vertriebsgesellschaften, die unsere Produkte, welche ståndig zu vertreiben sind, auf Provisionsbasis vertreiben. Wenn Sie eine entsprechende Erfahrung nachweisen können, wenden Sie sich bitte unter dem Kennwort -US-REAL ESTATE- an Falkenstraße 25, 7000 Stuttgart 70. Damit Sie 1984 mit Sicherheit zu den Siegern gehören.

### **General-Vertrieb**

für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz u. Saarland zu vergeben. Hersteller sucht Geschäftspartner zum Aufbau und zur Beireuung eines Vertriebenetzes für konkurrenzloses Produkt für Energieeinsparung u. Umweltschutz. Eigenlaghtal und Vertriebenetzenig seind Vertriebenetzenig sie Dies Kurche. tzung. Senden Sie Ihre Kurzbeeist sind Voraus werbung bitte an die

Firms G. R. Retter GmbH Knergiespar-Produkte str. 4, 7410 Rentlingen 24 (Rommersbach) oder rufen Sie uns wegen einer Terminvereinbarung unter Tel 0 71 21 / 6 31 41 an.

ragen unter U 3469 an WELT-Vo lach 10 08 64, 4300 Ess

Wir kaufen u. verkaufen

fast jeden Warenposten aus den Food- und Noo-Food-Bereich. Food- und Noo-Food-Bereich. Tel 66 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

MPORT-EXPORT-YERO WOHN - O - HEIME

backson offG, Partner für Heime und Assistan, 7912 Feilbach, Postf. 1103, Tel. 07 11, 56 25 59 — 40 95 59, Telex 7-254 767. Katalog

tionalen Geschiffs veruntwortlich zeichnen.
Bei den Produkten handelt es sich um neue Systeme für den Fertigteilbats sowie um ein revolutionäires Zugaznmenhaumbeisystem (Abholmöbei). Wir bieten dem erfolgreichen Bewerber eine attraktive Position als gleichgestellier Geschäftspartoer. Ansichtsmaterial vorhanden. Weitere Einzelheiten durch:
Inventor, c/o Globe Plan SA
Av. Mon-Repos 24, CH-1005 Lausanne (Schweiz)
Tel 00 41 21 / 22 35 12
Telex: Z5 185 mellis ch

### **GESUCHT:**

#### Leistungsfähige VERKAUFSORGANISATION

im Bereich DROGERIEN - APOTHEKEN - PARFÜMERIEN WARENHÄUSER

für einen sehr interessanten, problemiosen Massen Publikumspreislage zwischen DM 12,- und DM 15,-. sen-Verbrauchsartikel (non food) in de

Wir sind eine seit 25 Jahren aktive Schweizer Firma mit besten Referenzen, haben aber in diesem Bereich noch keine geeigneten Geschäftsverbindungen. Wir suchen deshalb Kontakte für den europäischen Raum, Mittel-Ost, Fern-Ost und Übersee. Wir erwarten geme ihre Anfrage. Bitte wenden Sie sich an unseren Marketing-Direktor, Herrn

ETS WEICK - 22, avenue Luserna - CH-1203 Genève - Telex 2 3 828 ch

#### Geschäftsverbindung Wir vergeben noch für einige Gebiete Übernehme Vertrieb o. Vertre tung (Büro u. Lagerraum vorhanden) im Raum Baden u. Rhein land-Pfalz. VERTRETUNGEN für unser Video-Film-Programs auf freiberuflicher Basis.

Zuschr. u. S 3467 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Kaufen (fast) alles. wenn der Preis stimmt. Handelswaren Vertrieb Schubach Gmbh

### Inter-Kurier-Service

7.4

Wir bieten weltweiten, schnellen zuverlässigen Service.

> H. Brörmanı Burgstraße 38 4515 Bad Essen 1 Tel. 0 54 72 / 38 66

### Freie Handelsvertreter zum Besuch von

siedergelassenen Laberfachkristen.
Erankenhauslaboratorien in Ferschungslaboratorien für den Verschuf von Dingnostika mit den Schwerpunkten Mikrobiologie, Serologie/Immunologie für die PIZ-Gebiete 1, 2 und 3 gesucht. Sehr gut eingeführte Damen un Herren bitten wir um Kontaktauf

### Julius Grossmann Genbii Deichstr. 43–50, 2 Hamburg 11 T. 0 40 / 36 23 08, Tx. 2 11 481 gross

Artikel (Neuheit) f. Direktvertrieb gesucht. Zuschr. u PP 47491 an WELT-Verlag, Postf. 2000 Hamburg 36.

informations- und Studienreise für In-leressenten aus Industric, Handel u Wissenschaft (auch priv. Personen)

### **ALBANIEN / 1 Woche**

im Februar 1984, Programmwünsel können berücksichtigt werden. DR. PETER PALMER REISEN, Post fach, CH-9443 Widnau,

**Gesa Consulting GmbH** Wir vermittein sofort: 3 Tender zur Bewirtschaftung neuer Hos-pitäler in S-A. Kapitalnachweis I Mio. DM. Wir suchen sofort:

Charterflugzeug, 200 Passagie-re, 2× wöchentlich für 1 Jahr. Wir bieten laufend Kontrakte. Ihre Kontaktadresse Nr. 1 für Saudi Arabien:

Tel. 0 26 37 / 49 04. Telex 8 67 846, Nettepark 4, 5452 Weißenthurm

Wir vertreten Ihre Interessen in Venezuela
langiährige Erfahrung, im- und Export, Konlakte zu allen lateinamerikanischen Ländern, reprüsentatives
Büro in Caracas, deutsches Mana-

gement. Zuschr. erb. u. T 3424 an WELT-Verlag, Postf. 18 08 54, 4300 Essen. Wir kaufen alle Typen Telefone, auch Partieul Tel. 90 31 / 17 20 - 3 57 69, Schuberthof 6, Alphen/Rijn, ML

GRIECHISCH

persetzungen durch staatl gepr. Dolmetscher. T. 6 48 / 2 71 22 83 ab 17 Uhr. Wirtschaftliche Probleme?

Qualifizierte

Time-Manager übernehmen kurzfristig noch Aufga-ben zur Lösung von Problemen im finanzwirtschaftlichen Bereich und

Zuschriften erb, unter T 3468 ar WELT-Verlag. Postfach 10 08 64,

Dibl'-Bet Marketi

cls "projes

oder zi-i-

pe Untersepti

A HAVE

aletarin/I

is ventar

THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

Tadesier b Li Car Vier T 1987 S

:verbirde:

521-**5**2573

11770227

aribis Silent All Ext

12:578 Tare

S Laboration of Property of the Property of th

e e section

. . .

\_\_\_\_

viring Ger

Sher N

Fr. ight

fiziel<sup>ti</sup>

haneg ?

. . .

### **Wolff Walsrode Sucht** <u>Mitarbeiter</u>

Wolff Walgrode. Ein Werk der chemischen Industrie. Mit einer Fleihe von Pro-deldtionszweigen der Cellulose- und Kunststoffchemie zählt as zu den modern-sten seiner Art. Wolff Walsrode ist das älteste Werk der Calluloseversdelung in Deutschland und haute einer der Eihrenden Hersteller und Vererbeiter von Verpackungsfolien.

Für unseren Zentralbereich Technik suchen wir den

### Leiter der Energieabteilung

mit zur Zeit gasgefeuerten Dampfkesseln (200 t/h), Gasund Dampfturbinen (35 MVA), Wasserbecken und weitverzweigten Energienetzen.

Seine Aufgabenschwerpunkte sind:
Seine Aufgabenschwerpunkte sind:
SIcherstellen eines störungsfreien wirtschaftlichen Betriebe der Energieversorgungsanlagen und -netze,
Ausarbeiten von Energie-Einsparungskonzepten,
Erarbeiten und Abschluß von Energiebezugsverträgen unter Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Aussichten

Dem Leiter der Energieabtellung steht ein erfahrener Betriebsingenieur zur Seite, der insbesondere die instandhaltungsaufgaben und weitere Ingenieureufgaben im Be-

reich Energie wahrnimmt.
Wir suchen einen Diplom-Ingenieur (TU) mit fundierter Ausbildung und gründlicher einschlägiger Berufserfahrung im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren, der selbstvertändlich etwa 45 ständlich auch die entsprechende Führungsqualifikation besitzt, um mit seiner Mannschaft dieser komplexen Aufgabenstellung gerecht zu werden. Aussagefähige Bewerbungen erbitten wir unter Kennziffer 1/84 an unsere Abteilung Personalwirtschaft.

# Wolff Walsrode 2

Wolff Walsrode AG, Postfach, 3030 Walsrode 1

### Einmalig - Phantastisch - Einfach toll

sagen Ihre Kollegen, die bisher wie auch Sie andere Artikel beim Partyverkant offeriert haben.

Unser neues Produkt hat einen Riesenmarks, da es vom Baby bis zum Greis benötigt wird.

Wir suchen MANAGER, die eine erfolgreiche Tätigkeit in diesem speziellen Direktvertriebszweig nachweisen können.

Ihr Einkommen wird so überdurchschnittlich sein, daß wir darüber, sowie über unser Produkt, nur persönlich mit Ihnen sprechen, Terminvereinbarung Tel. 06 11 / 88 02 45

Wir gehören zu den führenden Energie-Chemie-Unternehmen mit Sitz in Hamburg und suchen wegen Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin die

# Chefsekretärin Vorstandsvorsitzender

Wir denken an eine sind gleichermaßen Bewerberin im Alter zwischen 35 und 40 mit langjähriger Erfahrung auf der gehobenen Führungsebene, die selbständiges Arbeiten gewöhnt ist, über Or- te Fremdsprache ganisationstalent verfügt und mit allen Sekretariatsarbeiten umfassend vertraut ist. Diplomatisches schick und Durchsetzungsvermögen

wichtig. Die sehr aute Beherrschung englischen Sprache in Wort und Schrift ist unbedingte Voraussetzung. Eine zweiwäre nützlich. Die Dotierung ist der

Bedeutung der Position angemessen. Außerdem bieten vorbildliche Sozialleistungen.

Sie erreichen uns über die von uns eingeschaltete Stein Unterneh-

mensberatung GmbH, die selbstverständlich etwaige Sperrvermerke strikt beachtet. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an



### Stein Unternehmensberatung GmbH

Bettinastr. 53-55 · 6000 Frankfurt/M. - Tel. (0611) 74 90 71,

### Vielseitig orientierte kaufm. Führungskraft

(Dipl.-Kaufm.)
wünscht die in 30 Berufsjahren, überwiegend in Dienstleistungsunternehmen insb. auf den Gebieten Rechnungswesen, Organisation, Revision und Personalführung gewachsenen Erfahrungen außerhalb hierarchischer Strukturen rationell einzusetzen. (Raum Hamburg). Hierfür köme eine beratende oder unterstützende Funktion im Geschäftsleitungsbereich eines mittelständischen Unternehmens oder einer Zusammenarbeit mit einem Unternehmensberater oder Wirtschaftsprüfer - auch freiberuflich oder in tätiger Teilhaberschaft - in Frage.

Gewünscht wird eine sachbezogene, persönlich verhindliche Zusam-menarbeit auf der Basis absoluter Vertrauenswürdigkeit und seriö-ser Umgangsformen.

Zuschr, u. PK 47506 an WELT-Verlag, Postfacb, 2000 Hamburg 36.

Vertriebsleiter, ppa.

33 J. Praktiker im Industrieverkanf, gewohnt, sich auch in enger werdenden Märkten erfolgreich zu behaupten. Das Rezept: Positive Lebenseinstellung, akquisitorische Fähigkeiten, Organisationstalent, Befähigung zur Menschenführung Gesucht wird eine Position, die eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit erfordert und die Herausforderung einer echten Lebensaufgabe" darstellt. Bevorzugter Wohnsitz: Nordwestdeutschland.

Zuschriften unter W 2806 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen

### Dipl.-Ing. FH

Schiffsbetriebstechnik, Sicherheitsing., 40 J., ledig, ortsungebunden, sucht verantwortungsvolle Führungsanfgabe als Betriebsingenieur im Kraftwerksbereich oder in Instandhaltung maschinentechnischer Anlagen. Ausbildung: Maschinenschlosser, Fachschulreife, Ing.-Studium FH., Kenntnisse: laugi Erf. in Instandhaltung und Wartung von großen Dieselanlagen, Pumpen, Dampferzeugern, Kühlanlagen, Kompressoren etc.

Angeb. u. Z 3474 an WELT-Veriag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Deutscher, 48 sucht Stellung im Ausland .als "Projekt-Koordinator" oder "Privat-Verwalter"

Techniker – 18 Jahre Auslandserfahrung (Entwicklungsprojekte), Planung-Organisation-Koordination-Verwaltung, gute Franz- und Engl.-Kenntnisse. Zuschriften unter PA 057, Anzeigenagentur Petermann, Bun-desallee 91, 1000 Berlin 41

### Liebe Unternehmer

Machen Sie einen neuen Anfang! Warten Sie nicht auf die Wende – unternehmen Sie selbst etwas.

Wendiger Marketing-Handwerker mit vielseitigem Detailwissen aus Branchen in Non-food und Food sucht neue Perspektiven zur persönlichen Wende.

Angebote erb. u. Y 3473 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Dipl.-Betriebswirt (FH)

29 Jahre, ledig ortsungebunden, ungekündigt, Examen an der Fachhochschule Kiel mit den Studienschwerpunkten Rechnungs- und
Steuerwesen sowie Personal- und Ausbildungswesen, gelernter Einzelhandelskaufmann, ausbildungsberechtigt, sucht verantwortungszelhandelskaufmann, ausbildungsberechtigt, sucht verantwortungsvolle neue Aufgabe. Bevorzugt wird eine Position in einem größeren
Kaufhaus.

Zuschriften erbitte ich unter P 3465 an WELT-Verlag, Postfach 10-08 64, 4300 Essen.

### **Marketing/Vertrieb**

Betriebswirt, gelernter Groß- u. Außenhandelskim., 36 Jahre, Marketing- u. Verkaufserfahrung u. a bei namhaftem Unternehmen der Markenartikel-Industrie. Stärken in Analyse, nehmen der Markenartikel-Umsetzung, sucht verantwor-Konzeption und strategischer Umsetzung, sucht verantwortungsvolle Aufgabe in Marketing oder Vertrieb der Nahrungs-und Genußmittel-Industrie

Kontakte erbeten unter A 3475 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Sekretärin/Dolmetscherin

30jährige Ungarin, perfekt in Ungarisch, Deutsch, Russisch, Englisch; Schreibmaschine und Stenografie, ehemalige Lehrerin für lisch; Schreibmaschine und Stenografie, ehemalige Lehrerin für Deutsch und Russisch an der Universität in Budapest, sucht inter-Deutsch und Russisch an der Universität in Budapest, sucht inter-Deutsch und Arbeitsgenehmigung essanten Wirkungskreis. Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung vorhanden. Zuschriften erbittet:

Judit Szabo z Zr. Planhaus W. Stukenbrok, Buderusstr. 21a, 4750 Unna-Massan

### Kreditmanagement/

ger. Mahnwesen
Fachmann, 39 J., ungek. sucht
wegen Firmenverlegung verantwortungsv. Aufgabengebiet.
Spezielle Erfahrung: Kredit-Riefterstimme. Forderungselbe. skopröfung. Forderungssiche-rung, ger. Mahnwesen, Zwangs-vollstreckung. Vergi-, Konkurs-verfahren, Ausbildung u. Füh-rung v. Mitarbeitern, Firmensitz sollte Hamburg oder Raum Pinneberg sein. Ang. u. X 3472 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Service-Techniker

23, ledig. Energicanlagenelektroniker mit Bundeswehrausbildung zum Com-puter-Techniker, Fachlehrgang Elek-tronik, Sonderlehrgang Digitaltechnik, Mikroporczesortechnik, Englisch, US-Qualifikation Course und Systemlehr-gang, suchi neuen Wirkungskreis. Angebote erbeten unter B 3432 an WELT-Verlag Postf 19 06 64, 48 Essen.

FERNOST-IMPORT, Importkém., 34 J., 8]. Fernostaufenthalt, su. Handeisfir-ma m. Interesse importgesch. techn. Art, u. a. Elektrouiktelle, auf-/nuszn-bauen. Ang. erb. u. PF 47 521 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

im- u. Exportkaufmann
30 J.: 10jöhr. Praxis, Fachabitur,
techm. Getreide- u. Futtermittel,
Transportversicherung. Schifffahrt, Engl., Span. u. a., Auslandserf., sucht neuen Wirkungskrs.,
auch Ausland.
Angeb. erb. u. PK. 47487 an
WELT-Verlag, PL., 2 Hamburg 36

Roum NRW, Dipl.-Ing.
Bauwesen, 43, Erfahrung auf dem Gebiet des Anlagen-Hochbsues, gute
Sprachkenntnisse (Franz., Engl.,
Deutsch, Türkisch), sucht neuen Wir-

inneskreis.

Zuschr. u. E 3523 an WELT-Verlag Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Kayfmann KGUIMANN
43 Jahre, Erfahrung in Ein- und
Verkauf, Tätigkeitsbereiche
Kaufhäuser, Verbrauchermärkte, Baumärkte, Filialbetriebe
ect., sucht neue verantwortungsvolle Anfgaben.
Ang. u. Y 3429 an WELT-Verlag,
Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Fotograf

22, techn. interessiert, Landessie-ger Hamburg, sucht interessante Tätigkeit. Angebote erb. an: S. Quaack, 2053 Schwarzenbek .Meiereistraße.

### Ass. jur.

Engl., Frz., 2 J. Bank, 8 J. in angese-hener Anwaltskanzlei als RA, jetzt bei Treuhänder, spezialisiert in Wirtschaftsstrafsachen und Liqui-dation, sucht angemessene Tätig-keit, auch Teilzeit, auch Privat. Ang. u. R 3466 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Maschinenhaulegenieur Schweißlachingenieur

35 Jahre, verh., nicht ortsgebunden, ungekundigt, sucht interes-sants, verantwortungsvolle Tätig-kelt in AV oder Betrieb zum 1. 4. keit in AV oder Betrieb zum 1. 4.
1984 oder später. Raum Postleitzahl 4 bevorzugt. Erfahrungen: 2
Jahre Sondermaschinenbau; 3 Jahre AV, mech. Bearbeitung, Angebots- u. Antiragakalkulation, Zeitwirtschaft. Refa-Grundschein; 2
Jahre AV, Elech- u. Stahlbau, Auftragskalkulation; 3 Jahre Betriebsingenleur in metallverarb. Betriebsingenleur in metallverarb. Betriebsingenleur in the Salverarb. 
### TOP-MANAGER

52 J., topfit, vertrauenswürdig und verantwortungsbewußt, erfahrener Praktiker, seit nahezu 20 Jahren Geschäftsführer in Groß-, Anßenhandel und Industrie, langjährige Erfahrungen in verantwortlicher Abwicklung von Großprojekten für Fernost (u. a. Joint Venture in mining), kurzhiskig frei für anspruchsvolle Managementungen Joint Venturen Beiter der Jenten der Jenten Link Venturen Beiter der Jenten der Jen taurgaben, Joint Ventures, Business development, Repräsentanz bzw. Consulting.

52 Jahre, langjährige Erfahrung in Verwaltung, Instandhaltung, Sanierung etc. größerer Wohnanisgen, sucht verantwortungsvolle Position im Wohnungsbau, in Ferlenaniagen oder Kurzentren etc. Zuschr.: F 9290, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Köln 1

Markenartikler, 48 J., Konsumgüter Food und Non-food, langi. Auslandserfahrung in Lateinamerika, EG, Efta, USA – Aufb. v. Auslandsvertretungen – sucht verantwortungsvolle Aufgabe. Zuschr. erb. u. PZ 46342 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36.

36 J. Dipl.-Kfm., ungekündigte Position, 30 Mio. DM Umsatzverant-wortung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Investitionsgüter, sucht zum 1. 10. 84 oder später anspruchsvolle Aufgabe im Raum Homburg. Ang erb. u. C 3433 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Autenhandelskaufmann weibl., 29 J., möchte für Ihre Nie-derlassung in den USA, vorzugs-weise New York, arbeiten. Langi. Erf. im Mineralölhandel inkl. Ab-wicklung und Sekretariatsarbei-ten

Angebote erbeten unter D 3434 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

HRIA-WITTA 29 J., verh., Abitur, gept, Pharm.-Ref., Engl. u. Span. fl., 9 J. Berufserfahrg., davon 2 J. in Lateinamerika, sucht neu-en Wirkungskreis (nicht branchenge-bunden). Ang. erb. u. X 3428 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Bav-ing. (grad.)

38 Jahre, langi, Erfahrung als Bauleiter/Oberbauleiter schlüs-selfertiges Bauen I. Wohnungs- u. Industriebauten. Neubau und Sa-

nierung, sucht neue Tätigkeit zum 1. 4. 84, auch freiberuflich Zuschriften erbeten unter H 3438 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 38, verh., 1 J. Handel, 3 J. Stab, F + E Management. Energietechnik, 2% J. Produktmanagement, perf. Engl., sucht langtr. neues Aufgabengebiet im Spannungsfeld Technik/Vertrieb, internat. bevorzugt. Ang. erb. u. A 3431 an WELT-Verlag, Pf. 1008 84, 43 Essen.

Volljurist

Technikerin, 30 J., unabh., z. Z. Hamburgerin, Abi, Bürokim., mö. nach Bayern auswundern. Suche: Beuts-/Lebensaufgabe, hügeliges Umland, weniger von der nördlichen Kälbe. Angeb. erb. u. E. 3435 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen.

Verkehrsfachmann (Betriebswirt), Mitte 40, z. Zt. in Westafrika tätig, engl., franz und spam. Sprachkenntnisse, sucht neue Aufgabe im In- oder Aus-land, frei ah Mitte 84. Ang. erb. u. Z. 3430 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Job als Flugbegleiter c. ä. ge-sucht. H. Kuhmichel, Rathausstr. 60a, 5410 Höhr-Grenzhausen, Tel.: 0 26 24 / 50 80

### **Engagierter Bezirksleiter**

Außendienst-Markenartikler, 26 J., sucht neuen Wirkungskreis im Ange-stelltenverhältnis Raum Düsseldorf/ NRW. Erfahrung in: Organisation, Wer-bung, Vertrieb.

Zuschriften unter L 3300 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

49 J. alt, Deutsch-Kanadier, m. 20 J. Erfahrung im amerikanisch/kanadi-schen Rechtswesen u. Sicherbeits-dienst, sucht verantworkungsvolle Aufgabe, auch freiberuflich, im In-oder Ausland. Zuschriften unter M 3301 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Angeb. erh. u. K 3461 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Fachmann der Wohnungswirtschaft

### **Leiter Export**

Diplom-Kaufmann

39 J., verh., ungek., langi. Praxis in Vertrieb, Werbung, Budget, Controlling, Großkunden- und Bankenkontakt, erf. i. Groß- sowie Kinzelhandel u. Filialsystem auf GL-Ebene, sucht in Norddeutschland neue verantwortungsvolle Aufgaben. Angeb. erb. u. PS 47 531 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

### **Gesamt-Vertriebsleiter**

Jurist
30 J., Engl., Französ., sucht neuen Wir-kungskreis in Norddeutschland.
Ang. erb. v. G 3437 an WELT-Vering, Postf. 19 08 64, 43 Essen

Wirtschafts-Ing., grad. (Seever-kehr), 46 J., Experte f. Containerver-kehr, konv. Verladung, Besichtigun-gen, Hafenbelange, Stauberatung, Lo-gistik u. internat. Koordinationserf. a. Managementebene, sucht neue verant-wortungsv. Anfgaben i. nordd. Raum. Angeb. erb. u. PO 47480 an WELT-Verlag, Postf. 2 Hamburg 36

Polizeibeamter a. D.

28 Jahre, ledig, 2 Prädikatsexamina in Baden-Württemberg,
Stationszeugnisse gut (3mal) und
befriedigend (1mal), ein Jahr Tätigkeit in der Rechtsabteilung eines Wirtschaftsunternehmens,
nicht ortsgebunden und bereit
zur Einarbeitung in Spezialgebiete, sucht neuen Wirkungskreis
bei Behörden, Unternehmen,
Bank, Verband, Versicherung
oder Rechtsanwalt.

oder Rechtsanwalt. Zuschr. u. N 3464 an WELT-Ver-lag, Postfach to 06 64, 4300 Essen

### Gelemter **Speditionskaufmann**

40 Jahre, verheiratet, langjährige Erfahrung in leitender Position nationaler und internationaler Lkw-Spedition, Import, Export, anerkannter Logistiker, sucht neuen, interessanten, selbständigen Wirkungskreis, nicht ortsgebunden, zum 1. 4. 84, evtl. früher. Angeb. erb. unter X 3450 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Diplom-Volkswirt

Dr. rer. pol., 40 J. mehrjährige Praus in Lehre und Fur-schung, über füntjährige leitende Tä-tigistii in der Immobilienverwalting (WBG- und Mictverwaltung), sucht neuen Wirkungskreis in Grundstücks-/ Gebändeverwaltung oder verwandter Bereichen, Ang. u. T 3108 an WELT Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Apotheker

27 J. offen nach allen Seiten sucht interessante Tätigkeit. Angebote erb. u. PE 47482 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

#### Techn. Kayfmann

49 J., dynamisch, verhandlungs- u. ver-tragssicher, Ia Referenzen, langjährig u. erfolgreich in Industrie u. Schiffahri als Einkindre bzw. techn. Leiter tätig fundlerte Kenntnisse im Personal- u. Versicherungswesen, sucht verant-wortungsvollen neuen Wrizungskreis Baum Norddeutschland. Angeh. erb. u. F 3436 an WELT-Verk Postfach, 2000 Hamburg 36.

Dipl.-ing. (FH)
Schiffsbetriebstechnik (Patent CI),
30 J., letzte 3 J. als 1. und Ltd. Ing.
auf Passagierschiffen (Schiffs- und Gastronomietechnik) tätig, sucht neue Pos. in Industrie, Ing.-Büro oder Hotel. Ang. erb. u. W 3427 an WELT-Ver-lag, PL 10 08 64, 43 Essen.

#### Soluetirin/Sachbearbeiterin

langi. Berufspraxis in Industrie- u. Touristikhranche, dynamisch, ver-handlungssicher, Auslandserfahrung, sucht zum 1.4. ausbeufähige Position in Tenristik- od. Hotelbranche im euro-päisehen Ausland.

Angeb. erb. u. PA 47 479 an WELT Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Lehreria, f. das Lehramt der Sekun-darstufe 1 (Mathematik, Biologie) sucht Anstellung i d. Industrie im Großramm Düsseldorf/Krefeld. Zuschr. u. F 3524 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

### **Diplom-Kaufmann**

29, ledig, mehrj. Berufserf. in Prüfung u. Beratung, gute Kenntn. aller betriebl. Funktio-nen, EDV-Kenntnisse vorhan-den, selbst. Arbeiten gewohnt, Erf. in der Führung v. Mitarb., sucht neue Tätigkelt im Raum Hemburg bewerzugt im Organi. Hamburg, bevorzugt im Organi-sations- u. Schulungswesen. Ang. u. M 3463 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Importkayfmann 44 J., langi. Abquisitions- u. Vertriebs erfahrungen i. d. Bereichen Ind.-Roh stoffe, Chemikalien u. Hok, fließen

Sort, Chemitanen i. Hote, inchesia Sagi, Franz-Kemin. engagiert, st. bald neue Position i. Handel/industrie, Raum HH. Auch Repräsentianz im In-dustriegüterbereich von Interesse. Aug. u. PG 47522 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36

#### Assessor

29, verb., 14 Mon. Anwaltserfahrung, Steuerrechtslehrgang, mobil, sicheres Auftreten, kreativ, Teamgeist; sucht Tätigkeit als Assistent in Vorstand/Geschäftsleitung, Industrie/Handel.

Auskünfte erteilt: Herr Vogel Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhljusstraße 38 2300 Kiel 1, 2 0431/907-342, FS 292673

### Industriekfm., prakt. Betriebswirt

30-jährige Berufserfahrung im Vertriebsbereich Masch.-Bau, Invest.-Güler, umf. Ktn. im öffenil. Auftragswesen; suchi zum 1.4.84 neuen Wirkungskreis als Abt.-Leiter in verantwortungsv. Dauerstellung.

Auskünfte erteilt: Herr Vogel Fachvermittlungsdienst Kiel, Muhliusstraße 38 2300 Kiel 1, 22 0431/907-342, FS 292673

### Diplom-Ingenieur Verkehrs- und Stadtplaner

40, langjährige Erfahrung in der Verkebrs- und Bauleitplanung, engl. Sprachkenntnisse; sucht verantwortliche Tätigkeit, auch im Ausland.

#### Auskünfte erteilt: Frau Vischer Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16 2000 Hamburg 1, 28 040/24844-2296, FS 2163213

Diplom-Ingenieur 47, verh., gelernter Betonbauer und Keramik-Modelleur, langjährige fachl. Erfahrung im Bauwesen; sucht neuen Arbeitsund Wirkungskreis auf den Gebieten der Bandenkmalpflege

Auskünfte erteilt: Herr Pein Fachvermittlungsdienst Hannover, Hanomagstraße 9 3000 Hannover 91, 2 0511/4737-209, FS 921428

und Restauration.

### Diplom-Gartenbauingenieur

Gelernter Gärtner, Studium FHS-Osnabrück, Fachrichtung Gartenbau und Landespflege, Langjährige Erfahrung im Garten- und Zierpflanzenbau, Baumschule, sehr gute Pflanzenund Gehölzkenntnisse, Schwerpunkt "Botanischer Garten". Landespflege, Planung und Realisierung von Großgartenanlagen. Arbeitskenntnisse Englisch, Französisch. Sucht kurzbis mittelfristig ausbildungs- und erfahrungsadäquate Position als Gartenbauingenieur im Entwurf, der Planung und Realisierung/Bauaufsicht von Gartenanlagen und Landschaftsgartenanlagen. Bevorzugt botanische Gärten. Betriebserhaltung, bei Landschaftsgartenbaufirmen, Ingenieur- und Architekturburos, Planungsgesellschaften oder Offentlicher Dienst.

Auskunfte erteilt: Herr Nicolay Fachvermittlungsdienst Saarbrücken, Am Arbeitsamt 1-5 6600 Saarbrücken, 2 0681/5004-253

### Leiter Organisation und DV

Aushildung i. grafischen Gewerbe, langjährige Erfahrung u. Verant-wortung, überwiegend im Handel, 39 J., wünscht sich zu verändern. Angebote erb. unt. PD 47500 an WELT-Verlag, Postf., 2 Hamburg 36.

Industriekaufmann der Baustoffbranche

Mitarbeit bei der Planung und Realisierung energiesparender und winterfester ebenerdiger Wohnräume (Arktishäuser) nach eigenen Entwürfen an? Zuschriften erb. unter M 3441 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Welches Unternehmen des schlüsselfertigen Bauens bietet

## Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg

Stellengesuche in der WELT Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag.

Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten Preisen berechnet. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide

20 mm / Ispaltig DM 111,72 zuzügi. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

Erscheinungstage DM 5.59.

Preis- und Größenbeispiele 30mm / 2spaltig DM 335,16 zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gehühr 35 mm / Ispaltig DM 195,51 zuzügl.

DM 10,26 Chiffre-Gebühr

### An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 100864, 4300 Essen 1

Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer.

Bestellschein Bitte veröffentlichen Sie in der Ruhrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin \_\_\_\_\_ mm hoch; \_\_\_\_spaltig zum Preis von DM \_\_\_\_ Straße/Nr.: \_\_ Der Anzeigentext:

Mehr als eine Kriminalgeschichte: "Gegenlicht"

### Ein Jammer von Entführung

Anfangs meint man, es handele sich um eine ganz übliche Entführungsgeschichte: Der 12jährige Gerry wird auf dem Heimweg von der Schule gekidnapped und erwacht im Keller eines Photogeschäftes. Ein starker Scheinwerfer strahlt ihn an. so daß er nur die Umrisse seines Entführers erkennen kann. Tags drauf erhält Gerrys Vater, Besitzer einer Kette von Photoläden, eine Lösegeldforderung über 759 000 Schilling, genau die Summe, um die sich der Erpresser betrogen fühlt, weil sein eigener Laden pleite ging.

Die Polizei wird alarmiert, gerät bei der Telefonüberwachung des Großunternehmers auf eine sonderbare und zugleich falsche Spur, Verwicklungen allzumenschlicher Art werden offenkundig. Parallel geschieht etwas, das aus einem gewöhnlichen Kriminalfall eine ungewöhnliche Ge-schichte macht: Das Opfer faßt Sym-

### Gegenlicht – ARD, 20.15 Uhr

pathie zu seinem Entführer, einem vom Leben gebeutelten alten Mann, der grundgütig, schwerkrank, seiner Tat ganz und gar nicht gewachsen ist. Der Junge läßt Fluchtgelegenheiten ungenutzt verstreichen, verhilft nach seiner Freilassung dem alten Forman - so der Name des Erpressers - sogar zu einem Zeitvorsprung, damit er mit dem Geld das Weite suchen kann.

"Gegenlicht", der erste Roman des Österreichers Walter Wippersberg. 1979 erschienen, wurde von der Kritik aufmerksam und anerkennend



Kurt Nachmann spielt den Entführer, genannt "der alte Mans"

besprochen. In der WELT stand damals: "Der harte Kern von Wippersbergs Geschichte ist eher ein Jammer von Entführung. Die aus der erzwungenen Zweisamkeit entstandene Bindung von jung und alt gehört zum Reizvollsten an dieser paradoxen Story ... Man muß dem Autor allerdings vorhalten, daß er am Ende zwar den Fall für den Buben löst, sich aber nicht darum kümmert, wie all die anderen Akteure aus ihren Katastrophen hervorgehen sollen . . . Aber es ist ihm nicht nur gelungen, die Span-nung seiner Erzählung gut aufzubauen, sondern auch lebendige Menschen und ein packendes Milieu vorzuführen, vor allem aber die seltsame Freundschaft zwischen einem ungeschickten Entführer und seinem gutwilligen jungen Opfer psychologisch

### Haben Sie das gesehen?

ieber Herr Valerien, wir haben hinabgeeilt sind, um den Pokal zu jungen Mann dort angeboten wurde. Ihnen, Herr H. V., sind wir dankbar, daß Sie genau beschrieben, was sich so auf der Piste tat, besser sehen und hören zugleich. da kann es keine Mißverständnisse

Das war auch sehr nett von Ihnen, uns, wie dieser Johnson Bill so besonders couragiert heruntergekaschelt kam, der Amerikaner, also wie Sie uns da fragten: Haben Sie

das gesehen? Lieber Herr Valerien, Lam Sonntag nachmittag zuge- natürlich haben wir es gesehen, das schaut, wie die Skifahrer den Berg heißt, ich habe es gesehen, meine Frau läßt sich entschuldigen, sie gewinnen, der für den schnellsten mußte schnell in die Küche, weil der Kessel so pfiff. Sie können es also notieren, ich habe es gesehen und unsere Nachbarn auch, beide Ich hoffe, daß die anderen Fernsehzuschauer, die Sie befragten, es auch gesehen haben.

> Wenn Sie wieder Fragen haben bei solchen Veranstaltungen, bitte fragen Sie ungeniert. Wir antworten gern. Woher sollen Sie es sonst auch

### **KRITIK**

#### Bis zu den Knien im Weihrauch

Als Emeritus wenigstens, im rast-losen Ruhestand, hat Helmut Schmidt jene Gestade erreicht, wo der Beifall immer warm und herzlich ist und die Gage opulent: als Reise-Redner und Rampen-Turner, der sich für 20 000 Dollar - abzüglich Unkosten und Maklerprovisionen - sehen und hören läßt, beides professionell. Seine Nummer heißt "Helmut Schmidt und der Rest der Welt", und so hat Knut Terjung die Reportage (ZDF) zutreffend auch genannt.

Leider wurde der Autor, ehedem Sprecher der SPD in Bonn, seiner Demut nicht Herr, mit dem Ergebnis, daß sein Held - der Entrückung nahe bis zu den Knien im Weihrauch solcher Verehrung watete. Terjungs schöner Bariton, gedämpft, als werde ein Katafalk vorbeigezogen, förderte nur noch Superlative zutage. Was soll man auch anderes erwarten hierzulande, wo jeder Politruk dank des Proporzes Medienknechte der eige-nen Couleur abrufen kann. So hat der Autor uns zwar schöne Bilder geliefert und manch interessantes Detail, was aber eine Reportage hätte werden sollen, geriet im Widerspiel des Systems - zur Resultante. HORST STEIN

### Beispiele für Klassenkampf

Dierk Ludwig Schaaf zeichnete kein unzutreffendes Bild von der Gewerkschaftsbewegung in Frankreich, so wie sie sich heute gibt. Einschränkend hieß es in der Ankündigung zur Dokumentation "So kann das nicht weitergehen!", (ARD): Beispiele für die klassenkämpferische Einstellung der Gewerkschaften in Frankreich". Der Autor hat den engen Zusammenhang zwischen der kommunistischen Partei und der CGT angedeutet, ebenso das Zerwürfnis zwischen CFDT und der sozialistischen Regierungspertei. Auch über die unabhängige Gewerkschaft FO zeigte der Film einige Bilder,

Dennoch blieb mancher Aspekt unterbelichtet. Zum Beispiel wäre ein kurzer historischer Rückblick auf die Arbeiterbewegung in Frankreich wenigstens bis zu den Anfängen des Jahrhunderts für das Verständnis der

ideologischen Ausrichtungen und Abhängigkeiten erhellend gewesen; auch die Gewerkschaft der leitenden Angestellten CGC hätte wenigstens eine Erwähnung verdient. In diesem Sinn müßte auch bemerkt werden, daß der Organisationsgrad der französischen Arbeiterschaft noch geringer ist als beim deutschen Nachbarn. So blieb es bei guten Beispielen, viel Verständnis für die sozialistische Gewerkschaft CFDT und etwas weniger für die unabhängige FO. JÜRGEN LIMINSKI

# Englischer Edelkitsch

Die sechsteilige Agentenserie "Smileys Leute" (ARD), nach einer Romanvorlage von John Le Carré, ist mit viel Vorschußlorbeeren bedacht worden. Wir müssen gestehen, daß wir für die Reize Le Carrés und seines Regisseurs Simon Langton völlig unempfindlich sind und die restlichen fünf Folgen sicher nicht anschauen werden. Begründung: Erstens - wie alle Filme nach Le Carrésteht auch dieser unter Dauerspannung von der ersten bis zur letzten Minute. Wenn es keine Sequenz gibt. in der das Gegenteil von Spannung herrscht, so verwandelt sich die Spannung in Monotonie. Der Kontrapunkt ist den Leuten, die Drehbuch und Regie verbrochen haben, offensichtlich völlig unbekannt.

Zweitens - es passieren viele geheimnisvolle Dinge, aber warum sie passieren wird dem Zuschauer ganz selten gesagt. Mit anderen Worten: Die Story ist kein Spiel, in das der Zuschauer als allmählich Kapierender einbezogen wird. Man kann nur doof glotzen, Drittens - die Personenzeichnung ist von erschreckender. Plumpheit. Da gibt es russische Geheimdienstagenten, die wie Golems durch Frankreich trampeln so daß die Bevölkerung ganzer Provinzen merkt: russische Agenten unter uns! Das alles wird inszeniert, damit sich im Mittelpunkt der Geschehnisse eine kleine Gruppe von unverkennbar englischen Gentlemen durch ihr ironisches und wissendes Lächeln abheben kann.

Kurzum: englischer Edelkitsch im Quadrat. Nicht einmal ein so großer Schauspieler wie Alec Guiness und ein so guter wie Curd Jürgens können sich entfalten. ANTON MADLER



### ARD/ZDF-VORMITTAGSGPROGRAMM

16.00 Tagesschau
16.10 Frauen der Welt
im Namen der Liebe
Betrachtungen zur Ehe
16.55 Geheimprojekt Doombolt
Spielfilmserie in 6 Tellen
1. Tell: Kurs zwo-10mi-null 1. Foige: Blacky, Luggi und die

Film von Lutz Neumann und Jürgen Wesche 17.50 Tagesschap
Dozwischen Regionalprogra

20.15 Gegesicht
Fernsehfilm nach dem gleichnamigen Roman von Walter Wippers-

berg Regie: Michael Kehlmann 22.00 Stockholm -- Konferenz für

Stockholm - Nomerical let Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAF) Leitung der Sendung: Peter Krebs und Peter Schiwy. 22.50 Tagasthemon 25.00 Nick Lowis Mick Lewis
Chief Inspector
Der König der Fälscher
Regie: Lovett Bickford
Billy Swain, ein hervorragender
Graveur, stirbt im Gefängniskrankenhaus an Herzversagen. Als
man Ihn vor einiger Zeit festnahm,
fand man bei ihm melsterhaft
nachgemochte Druckplatten für
Banknoten, doch stieß man nie auf
das Falschaeld, das er offensicht-

das Falschgeld, das er offensicht-lich hergestellt hatte. Tagesschoe



12.96 Umsch

15.25 Enorm in Form
16.00 heete
16.94 Rappelidste
Mein Opa war im Krieg
Anschl, heute-Schlagzeilen
16.15 Die Bären sind les
3. Folge: Die nackte Wahrheit
17.00 heete/Aus den Löndern
17.15 Tele-Illustrierte
18.00 Wildes weites Land
8. Tell: Die Machtprobe
Regie: Rad Stewart

Regie: Rod Stewart 19.00 houte 19.50 Na sowas!

Musik und Gäste bei Thomas Gottschalk Regie: Alexander Amz

Regie: Alexander Amz

28.15 Kennzelchen D

Themen: Wird es in Hessen eine
SPD-Minderheitsregierung mit
grünem Segen geben? / Die DDR
felert die zweimillionste neue
Wohnung, seit Honecker. Gleichzeitig gesteht selbst das DDRFernsehen zum Tell katastrophale
Wohnverhältnisse ein. / Das Auto,
cehät zu den Howeitsindern

yohnvermitmisse en, / bos Auto, gehört zu den Umweltsündern Nummer 1. / Die belden deutschen Delegationen in Stockholm. Moderation: Joachim Jauer 21.88 Der Penver-Clas Das Hockzeitsgeschenk

21.45 heuto-journal 22.65 mittwockslotte - 7 aus 38 and Spiel 77 how: Dor Kuff Ein Unterhaltungsmogazin mit Sze-nen, Sketchen und Interviews 22.40 Das kleine Fernsekspiel

Der Videopionier

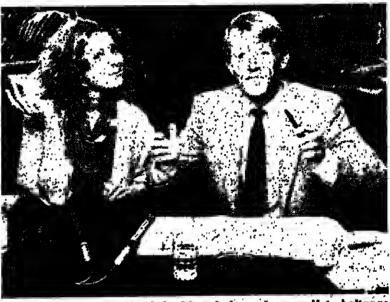

Olivia Pascal und Manfred Seipold moderieren das neue Unterhalta nonshow", das beute den Kuß an und für sich bekandelt. medizin "Themenshe Um 22.10 Uhr lat ZDF FOTO: URSULA ROHNERT

WEST 18.00 Telekolles (8.30 Sesametral 19.00 Aktuelle St 20.00 Togesschau 20.15 Mittwocks in Hatti

21.45 off-off Freizelt und F 22.15 Cory Great wird 80
22.15 Cory Great wird 80
22.25 Berüchtigt (Notorious)
Amerikanischer Spielfilm (1946) Amerikani 24.00 Letzte No

NORD

18.30 Königsf 19.15 Briefs Sammler 19.30 Landwirtschaft akto

20.00 Tagesschav 20.15 Schaufenster 21.00 Front in Eis und Fels (5) 21.45 Die unbeimliche Herbe 21.45 Die unbeimliche He Frz. Spielfilm (1951)

23.25 Letzte Nochri HESSEN

18.30 Marco

18.30 Marco
Eine gute Nachricht
18.55 Ludwig
Trautes Heim
19.00 Eine Klassenreise (2)
19.15 Zwischen Zwiebel und
Chinaltohi
19.45 Herrchen gesucht
20.15 Streitfragen
21.30 Drei aktuell und Sport
22.00 Was Flögei hat, fliegt

SÜDWEST

18.88 Sesanstraße 18.30 Telekolleg i

Englisch
Nur für Baden-Württemberg

19.00 Die Abeedschau im Dritten
Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Die Abendschau / Blick ins Lan im Dritten

Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional

19.25 Nachrichten und Mode 19.30 Zeit geneg Spielfilmserie in sechs Teilen 29.15 Raffael Dreiteilige Reihe von David

Thompson 21.00 Leoparden kilfit man nicht Amerikanischer Spielfilm von 1938 22.30 Kolosialmocht Venedig Sechsteilige Sendereihe

BAYERN

17.45 Telekolieg 18.15 Bilderboge 18.45 Rundschau 19.88 Unterhaltung om Mittwock

19.45 Ner ole Viertelstündchen 19.45 Ner ole Viertelstündchen 20.06 Kilmbler 20.45 Zeitspiegel 21.50 Rundschau 21.46 Der steinige Weg zur Downing Street 10 Winston Churchill

Begegnungen Afrika 22.56 Der weiße Mann Spinerad 25.56 Rundschau

11.

St. 355

 $= \ldots _{i \in \mathbb{N}_{+}} + 1$ 

A Same

Server. 

4

٠.

\* 1. m

. . .

# MAKLER

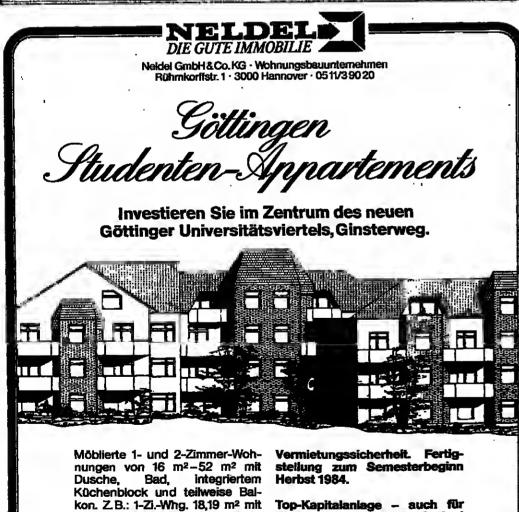

Balkon, DM 63.665, -. 3-geschos- Eigennutzer - mit MwSt.-Option! side Bauweise.

ÖSTERREICH Eigentumswohnungen \_im Salzburger Land. Gesicherte Grundbucheintragung

**NIEDERNSILL** (nahe Europasportregion -Kaprun) 1-3 Zi. Wgn. **MARIA ALM** Gemeinde Saalfelden,

1-5 Zi. Wgn.

für deutsche Staatsbürger! TAMSWEG Tauemregion, 1-3 Zi. Wgn. SEEHAM am Obertrumer See (nahe Stadt Salzburg)

1 und 2 Zi. Wgn.

Fordern Sie bitte unser ausführliches. Informationsmaterial an »DEIN HEIM« Wohnungsbau Ges.m.b.H.

#### HARVARD SECURITIES INTERNATIONAL LTD.

Händler in internationalen Harvard's gestrice Schl 0.62-0.85 Beimont Resources Hard Rock Cafe 7 40-1 50 General Estates Limited Taddale Investments VTC 1,44-1,60 Alle Preise in DM Harvard Securities International Ltd.
Hohenzollernring 48
D-5000 Köln 1, W.-Germany 1 (0221) 233071

Bitte senden Sie mir ein Freiexe Harvard Market Report Name:

**Paraguay** Lassen Sie sich beim Landerwerb von einer der größten Management-Firme beraten; WESTERN AGRI-MANAGEMENT COMPANIE

Fort Collins, Colorado, USA, mit Niederlassung in Paraguay
Wir managen bzw. besitzen ca. 50 000 ha Land in aller Welt erfolgreich mit
nachweislich höchsten Erträgen. Zu unverbindlichen Beratungsgesprüchen stehen wir in Deutschland zur Verfü-gung zwischen dem 18. und 24. Januar 1984.

Eigentumswohnung Kassel-Wilhelmshöhe Kossel-Willer Thermalbed, Jehminuten zum Thermalbed, Zi., Kü., Bed, Loggia, Bj. 1978, Zi., Kü., Bed, Loggia, Bj. 1978, HEINDRICH
INH. REINHARD KELLAN
Immobilizen seil 1919 Operastr. 2 - 3500 Kassel - Tel. 65 61 / 1 60 25

Stamb. See – Ostufei Stoffio. 568 — Ostuter Galerie-Bungalow, ca. 230 m² Wrl., Bj. 4, überdachter Freisitz, Innen- und Außenkamin, Sauma m. Nebenräum-lichkeiten, Topaustand, großzügige Raumauftiehung, DM 1,15 Mio. Feiehiner Gunhi u. Ca. Insmobilies- u. Bauträger E.G. Possenbufener Str. 5, 8130 Staruberg Tel. 0 81 51 / 22 55, Sa./So. 0 81 51 / 48 25

Haus in Datzeroth Nähe Neuwied/Westerwald i wundersch. Südhangi, Wohnhs, auch als Wochenendhaus geeign, ca. 3000 m<sup>2</sup> Grdst. Das Haus ist kompl. renov., neue ZH, Isolierver-gl, komf. Einbauch usw., Preisidee DM 250 000.-Tel. 02 08 / 43 60 21 u. 0 26 38 / 3 46

Vereinbaren Sie einen Termin durch: JOSI MAY GmbH, Agrar-Investitionen aunichs Weg 17, 5100 Anches, Tel. 0 24 08/8 01 88

> Wohnbüro in Quickborn/Hamburg 4-Zi-ETW, zentriae Lage, gewerbl Nutz genehmigt, Siemens-Tel-An-lage m. 3 Nebenst, kann übern. werd. 104 m Wil., zus. Gäste-WC, Efecke TG-Platz, v. Priv., VB 228 000,-.. Tel. 0 40 / 5 22 70 82 ab Mo. 0 41 06 / 50 21

Ingrid Valde 150/0 Vermögnicheratus ab 150/0 p. s. Zauchritten unter 8 9214 au WELT-Verlag, Partheth 10 08 64, 4300 Em

Gsissehad Trattaminie
2%-Zi.-Malsonethen-ETW, ca. 64 m² in
bester Lage, sof. frei, als Dauer- od.
Zweitwohnsitz geeignet, zu verk. Preis
158 000,- DM VER. Tel. 0 45 02 / 28 12
ab mittags.

**Kanarische Inseln** Bungalow in bester Wohnlage zu kaufen gesucht. Bedingung unmittelbare Strandnähe.

Hafennähe, Meeresblick, max. 30 Autominuten vom Plugplatz, Tel.: 0541/27303 EME ABSOLIT EMMALIGE GELEGEMET Möchten Sie nicht Ihren Kunden eine Geldanlage, an der ein bedeutendes Geldinstitut eterligt ist, au einer hohen garantierten Rendite anbieten? garantierten Ren Hätten St

garantierten Rendite anhieten?
Hästen Sie etwas dagera, wenn ihre
Kunden schileßlich Gewinne von jährlich 190% erzielten, die über Jahrzehnte
weiterfließen?
Anerkannt durch eine internationale
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und
konzipiert für ausländische Investoren.
Wir suchen angesehene Makler, die ihren Kunden ein gesundes Investitionskonzept anhieten.
Informationsmaterial in Englisch,
Französisch, Deutsch und Arabisch
orhältlich.
Weitere Auslährite erteilt:
Glabe Plan SA. Av. Mon-Repos 24

Globe Plan SA., Av. Mon-Repos 2 CH-1005 Lausanne (Schweiz) Tel (96 41 21) 22 35 12 Telex 2 5 185 MELIS CH

Holland - Landhaus (1809 m²) auf ca. 6000 m², ca. 15 Min. v. Nimwegen u deutsch/holl. Grenze. Viel privacy, lux. Hallenb., Doppelgar., am. Kh., gute Sanitäranl. Sowohl für Bewohn, als Geschäftsraum. Kuranstalt usw. geeignet. Preis zu vereinb.

Ausk. Herr Deutsch 424

Ausk.: Herr Dogger, Postfach 434, NL-5291 AK Den Bosch, Tel. 00 31 -4 19 21 52 18. Alt-Bausparkonten

Florida/St. Petershurg vermietete 3-Zi.-Eigent.-Whg. Kaufpr. 36 000 Dollar, ME p. a. 3960 Dollar.

Heinz G. Luchrs, Mkl. Bgm.-Martin-Donandt-Platz 26 2850 Bremerhaven Tel. 04 71 / 41 30 66 od. 2 23 16

An die Inserenten der Rubrik Immobilien-Kapitalien

> Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen erscheinen in der Samstag-Ausgabe der WELT und in WELT am SONNTAG.

Anzeigenaufträge und Druckunterlagen dafür schicken Sie bitte an: DIE WELT/WELT am SONNTAG

Anzeigenexpedition Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Tel (02054) 101-511, -513 FS 8-579104

Anzeigenschluß ist ieweils am Donnerstag um 10.00 Uhr.



Deutsche Bauträgergruppe mit Sitz in Dortmund und Toronto

WELTSTADT TORONTO der Finanzmetropole Kanadas –

In exklusiver Stadt-Wohnlage luxuriöse Eigentums-Wohnanlage im historischen Baustil --Erstbezug 1985:

12 Wohneinheiten von 80-100 m² mit je 2 bzw. 3 Zimmern, Küche, 2–3 Bådern, Hauswirtschaftsraum, Balkon, 2 Tiefgaragenplätzen, Komfort-Einbauküche, begehbarer Kleiderkammer, Einbauschränken, Klimaanlage, Kabel-TV, Gemeinschaftsanlage (Sauna, Fitnessraum, Kinderspielzimmer). Kaufpreis ab can. \$ 108 000 -

Eigenkapital ab can. \$ 27 000,- (Restfinanzierung zu 9,75% p. a. von kanadischer Großbank verfügbar. - Vertragsabschluß mit unserer deutschen Firma bei deutschen

mehrjährige 8%ige Mietgarantie unserer deutschen Firma Kaufpreiszahlung:

15% bei Vertragsabschluß auf deutsches Notar-Anderkonto 85% nach Objektfertigstellung bei Besitzübergabe und Grund-buchumschreibung Verwaltung durch unsere deutsche Firma in Toronto

konzeptionsgemäß durch kanadisches Steuerrecht weitgehende Steuerfreiheit provisionsfreier Verkauf durch den Bauherm

Wir haben auch Erfahrung in punkto Aufenthaltsgenehmigungen

**CANDOR-BAU** TRÄGER- U. VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH & Co Postfach 16 01 61, 4600 Dortmund, Tel. (02 31) 80 22 12

Näihe Montreux und Top-Skigebieten

3-Zi.-Appts., 77 m², ab str 138 650; 4-Zi.-Appts., 97 m², ab str 177 200.

Küche kompl. einger., Spannteppiche, gr. Balkon, Bad, sep. Gäste-WC, Parkpl., Keller, ruhige Lage. Ferner: wunderschöne Chalet-Bauparzeilen (300 m²), voll erschl. mit phantastisch schöner Anssicht, ab str 48 000; 5-Zi.-Chalets (96 m²) ab str 252 000, inkl. Land. Nötiges

Kapital ca. 30%, Hypotheken zu 6½%.

PC-IMMOBILIER SA, TOUR-GRISE 6, CB-1007 LAUSANNE

Telefon (041/21/25 26 11

io aliana (aliana) aliana

Telefon 00 41 / 21 / 25 26 11

Als Unternehmensberatung für die Planung und den Betrieb von Freizeitanlagen sind wir seit Jahren auf diesem Markt tätig. Wir beraten Architekten, Investoren und Betreiber. Für einen Mandanten suchen wir eine

mit wahlweise Squash, Tennis, Kegeln usw. zwecks langfri-stiger Anpachtung. Ein komfortables Hotel in der Nähe wäre von Vorteil

Angebote bitte an: Unternehmensberatung Dr. Hans E. Ulrich Heinrichstr. 9, 4006 Erkrath bei Düsseldorf Telefon 02 11 / 24 22 10

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiltre-Nummer auf den Umachisa vermerkeni

Pension, 40 Better Costa Brava, v. Priv. zu verk. Zuschr. v. G 3344 an WELT-Verleg, Postfach 10 08 54, 4300 Essen Ein Filmheld, wie Hollywood ihn nur wünschen konnte: Der Schauspieler Cary Grant wird 80

MvZ. Perugia

# Die Leiter

bildungspolitische Windstille herrschte, hat der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen einen Sparerlaß für den öffentlichen Dienst verfügt, der vermutlich die Verbandsfunktionäre wieder einmal auf die Barrikaden treiben wird. Dabei geht es nämlich um eine Herabstufung derer, die nach dem 31.12.1983 in ein Dienstverhältnis bei Bund und Ländern eintreten. Künftig gilt die nächstniedrigere Stufe nun als Eingangsstufe.

fentlichen Dienst eintrat, wurde das heißt "höherer Dienst" – besolsich in Mark und Pfennig nachrechnen läßt, sonst aber belanglos ist.

Hannover: T. Bernhards "Die Jagdgesellschaft"

### Der Wald ist schon tot

In den zehn Jahren seit der Uraufführung hat \_Die Jagdgesellschaft" von Thomas Bernhard an Realität hinzugewonnen. Die Inszenierung von Gert Pfafferodt am Niedersächsischen Staatstheater in Hannover trägt dem Rechnung. Das überraschende Bühnenhild von Bernd Holzapfel zeigt die helle Eingangshal-le eines Schlößchens im italienischen Stil mit schwarzen und weißen Kacheln ausgelegt; aber der Schriftsteller (Hannes Riesenberger) und die Generalin (Jutta Richter-Haaser) frieren vor einem Ofen, daß auch dem Zuschauer das Frösteln kommt.

Durch die Fenster sieht man Schnee fallen. Sie habe ihrem Mann, sagt die Generalin, nun schon seit zehn Jahren wiederholt gesagt, man solle dieses Jagdhaus ein oder zwei Wochen vor der Ankunft der ersten Gäste im Winter durchheizen und nicht erst am Vorabend. Aber der General wolle Holz sparen, das einzige, was hier im Überfluß vorhanden sei, und nun mehr denn je, denn der riesige Wald um das Haus herum sei vom Borkenkäfer befallen und müsse abgeholzt werden. Alle wissen das, nur nicht der General (Wolfgang Hofmann): Der graue Star, die eigene "Todeskrankheit", nimmt ihm den

Waldsterben nur eine Chiffre für das die herausragenden Leistungen der unaufhörliche Sterben der Welt, ein Gleichnis für die Krankheit des Ge-

nerals, auf dessen Ende die zur Jagdgesellschaft geladenen Minister warten; heute entspricht das einer neuen Erfahrung des Publikums, das sich hier mit etwas identifizieren kann. woran es sich vor zehn Jahren nur

Die Inszenierung folgt sehr genau dem Text. Pfafferodt hat ein Gehör für den Rhythmus und die Tonart der Sprache Bernhards. Riesenberger weiß mit ebenso sparsamen wie nachdrücklichen Gesten die besessenen Satzwiederholungen in der Haßund Verzweiflungslitanei des Schriftstellers in ihren Nuancen deutlich zu

Als Gegenentwurf zu der Tragödie

Pfafferodt will die Düsternis des Bildes aufhellen. Er weiß zu vermitteln, daß die Welt nicht nur voll Schrecken; sondern auch zum Lachen ist. Nicht einen Augenblick ließ Blick auf die Natur, die ihm gehört. die Aufmerksamkeit der Zuschauer Damais, vor zehn Jahren, war das nach. Verdienter starker Applaus für

1925-1932 waren entscheidend für

die Entwicklung des Architekten.

Hier befreite er sich endgültig von

den expressiven Tendenzen, die noch

seinen Entwurf für das Hochhaus

Friedrichstraße in Berlin (1922) be-

stimmt hatten. Denkt man daran, daß

bei dieser Gelegenheit auch Mies van

der Rohe seinen später weltberühmt

gewordenen Glashausentwurf vorge-

legt hatte, der einen neuen konstruk-

tiven Stil in der ganzen Welt begrün-

dete, so erhält man einen kennzeich-

nenden Einblick in die Entfaltung

Scharoun ging nicht den Weg von Mies – stand eher Hans Poelzig nahe,

der vor ihm in Breslau gewirkt hatte

und in den zwanziger Jahren eine

dominierende Rolle an der TH Char-

lottenburg spielte. Aber die Breslauer

Jahre brachten dann für Scharoun

die Wendung vom Konstruktivismus

und Funktionalismus zu einem orga-

nismischen Bauen, das nicht die rei-

ne Funktion im Sinne hatte, sondern

den Ausdruck dieser Funktion im

Baukörper und seiner plastischen

Oberfläche. Seine wohl bedeutend-

sten Leistungen in dieser Übergangs-

zeit sind die Bauten auf der Weißen-

hofsiedlung (1927) und das Wohn-

heim auf der Werkbundausstellung

Aus derselben Zeit stammen auch

die noch heute durch Klarheit, Ele-

ganz und durch ungewöhnliche

rhythmische Fassadengestaltung

herausragenden Apartmenthäuser

am Kaiserdamm in Berlin-Charlot-

tenburg. Die Verbindung von Funk-

tionserfullung mit organismischer

Gestaltung in Wiederaufnahme ge-

wisser expressiver Elemente glückte

dann in der Berliner Philharmonie.

mit der er seiner Arbeit Weltrang

Organisch bauen bedeutete ihm

(wie auch Hugo Haring), den wesent-

lichen Bedürfnissen des Lebens den

angemessenen Raum zu schaffen,

oder, wie er selbst anläßlich seiner

der Baukunst...ist ja die Sinndeu-

Dies von vielen Seiten anzupacken,

Breslau 1929.

moderner Architektur.

H. Scharoun – Eine Ausstellung in Bremerhaven

# Rhythmische Fassaden

Geboren ist er in Bremen, aufge-wachsen in Bremerhaven, aber Kunstgewerbe nicht ausgelassen werden dürfen. Diese Jahre von die Stadt, die ihm die entscheidende Basis für sein Lebenswerk bot, war Berlin: Zum nachträglichen Gedenken an seinen 90. Geburtstag veranstaltet das Morgenstern-Museum in Bremerhaven eine Ausstellung von Modellen, Zeichnungen und Plänen nebst vielen Fotos des international renommierten Architekten Hans

Er ist nicht nur Ehrenbürger von Berlin geworden, sondern anch Ehrendoktor der Universität Rom. Weltweit gilt er als einer der herausragenden Pioniere des sogenannten "organischen" Bauens - und die organismische Tendenz seines Bauens, einige Jahre lang eng verbunden mit einer expressiven Haltung, meldet sich schon früh an Die Ausstellung in Bremerhaven, in der leider die Aquarelle des bedeutenden Mannes fehlen, zeigt das deutlich. Doch dieses Manko wird ausgeglichen durch eine Reihe von Dokumenten, die Aufschluß über die Entfaltung des Architekten schon in seiner Jugend geben.

Da findet sich der "Jahresbericht 1912 aus dem Stadtarchiv" betreffend das Städtische Gymnasium in Bremerhaven. Es geht um die Reifeprüfung des Jahres 1912. Unter den 20 Abiturienten befindet sich als Nr. 14 auch Scharoun. Damals mußte immer auch der beabsichtigte Beruf angegeben werden. Und bei Scharoun

stand: Architekt. Das schien selbstverständlich zu sein: Seine ungewöhnliche Begahung bewies der junge Mann schon vorher, als er als Primaner bereits an einem Wettbewerb um eine Kirche in Bremerhaven teilnahm, Ein ganz vom damals noch führenden Jugendstil bestimmter Entwurf mit dem Motto "Alles um Liebe" war das erstaunliche Ergebnis. Auch eine Zusammenstellung der Entwürfe und Bauten für Bremerhaven erweist, daß nicht nur das Schiffahrtsmuseum seinen Ruf in der Stadt begründete. Allerdings wurde außer vielen Einfamilienhäusem und einem Wohnblock mit Offizierswohnungen nur

noch wenig ausgeführt. Sein Lebensweg führte Scharoun über das Studium an der Technischen Hochschule in Charlottenburg auch später nach Berlin, wobei allerdings die wichtigen Breslauer Jahre als ordentlicher Professor an der dortigen Akademie für Kunst und

Dienst aufgekündigt. Dies braucht nicht beklagt zu werden, weil dadurch eine begrü-

Sparen kann zur Einsicht verhelfen.

ästhetisch delektierte.

des Generals erzählt er den Geladenen sein Projekt einer Komödie. Die Gäste, die sich darin nicht wiedererkennen, sind peinlich berührt. Nur der General begreift seine Situation und erschießt sich. Mit dem Schuß bricht die Musik ab, der der General gelauscht hat, als hörte er nicht zu. Stille tritt, ein und man hört von draußen die Axthiebe der Holzfäller, die den Wald niederlegen.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Usierzentrums hat sich das Staatstheater eine alternative Spielstätte geschaffen: Die Alte Feuerwache. Hier wird Seltenes und Vergessenes aufgespürt, läßt sich gelegentlich eizwei Stücke standen jetzt zur Uraufführung an: "Das Federgewand" von Wolfgang-Andreas Schultz und, von Babette Koblenz, "Hexenskat". Die beiden Komponisten - er Jahrgang 1948, sie fast sechs Jahre jünger sind Schüler Ligetis, doch längst aus dem Schatten ihres Herrn und Meisters herausgetreten.

Im "Federkleid" experimentiert Schultz mit phantasievollen Arabesken aus alt und neu, schwört auf Leitermodelle, Ruhe- und Bewegungstöne und den exotischen Reiz femöstlicher Idiome. Die ästhetisierenden Klangspielereien bevorzugen den leicht femininen Tonfall, klingen süffig melodiös, mitunter auch ein

wenig manieriert und versponnen. Doch leider: Die Dramaturgie der Geschichte (von Valentin Wember nicht allzu hühnengerecht bearbeitet) ist zu schlicht, ist alles andere als eine. Werbung für das japanische No-Theater. He der Vorstellungs welt ostasiatischer Musik mit europäischen Instrumenten beikommen will, mit klagenden Flötentönen, grimassierenden Schlagzeugeffekten und - als der unerbittliche Fischer der Himmelsfee (Carolyn Frank) ihr Federgewand nur um den Preis eines Tanzes zurückgeben will - artigen Tanzweisen, dann treibt die poetischmusikalische Phantasie des Komponisten doch recht weltfremde Blüten.

Mit dem "Hexenskat" geht's dann erst richtig los. Drei Schauspielerinnen, die in einer Theatergarderobe ihren Auftritt als Hexen in Shakespeares "Macbeth" erwarten, spielen Skat. Doch der omnipotente Gewerkschaftler verschiebt den Aufführungsbeginn wegen eines Streiks. Die drei Feministinnen produzieren sich als Lesben, Emanzen und Showgirls. Am Ende, wenn Macbeth erscheint und die Vorstellung beginnt, wird das Magische vom Realen eingeholt und unmittelbar darauf durch den Mythos wieder ad absurdum geführt. Diffuse Geräusche, das gläserne Raffinement des Orchesterklangs (nur 18 Musiker werden benötigt), der an Strawinsky weit mehr geschult ist als an Ligeti, unverhohlene Reminiszenzen an Kurt Weills Song-Stil. derbe Griffe ins Jazz- und Swing-Reservoir, samt einer fast martialischen Morbidezza addieren sich zu außergewöhnlich effektvoller Musik, die freilich mehr reizt als erregt.

Die Musik der Babette Kohlenz ist magisch und mythisch grundiert, drängt aber aus der Vergangenheit in die Gegenwart, verrückt die Räume und landet schließlich beim aufge-

Man gab sich redlich Mühe um die ungleichen Zwillinge. Stephan Schmidt hatte "Das Federgewand" ebenso sorgfältig wie engagiert vorbereitet und dirigiert, und auch Joel Ethan Fried, der den "Hexenskat" musikalisch überwachte, demonstrierte unverdrossen, daß es auch beim Neuen vom Tage auf Professionalität. Perfektion und Begeisterung für die Sache ankommt.

Die beiden Regisseure, Saskia Kuhlmann und Veit W. Jerger, verschmähten das Lavieren zwischen Konvention und desillusionierender Aktualisierung, brachten ihr Stück auf den märchenhaften bzw. multimedialen Punkt, wobei Jerger den Vorteil hatte, in Elena Marinescu, Brigitte Mathieu und Klaus Lapins drei Skatschwestern lancieren zu können, die aufs Ganze gingen.

Das alte Spiel von Traum und Wirklichkeit: Alain Resnais' neuer Film "Das Leben ist ein Roman"

### Das Glück: Vielleicht nächstes Jahr in Marienbad

Im blauen Morgenlicht trifft sich eine Gesellschaft im Park. Abendkleider, Smokings. Ein Graf hat seine Freunde eingeladen. Geladen zu einem Traum. Das unendliche Glück. Die ewige Harmonie. Ein Reich der Phantasie. In einem surrealen Traumschloß.

So beginnt Alain Resnais' ("Hiroshima mon amour", "Letztes Jahr in Marienbad") neuer Film "Das Leben ist ein Roman". Also die alten Resnais-Visionen? Ein neues Marienbad? Die alten Spiele mit Traum und Wirklichkeit? Mit den letzten Möglichkeiten der Schönheit? Mit dem Flair des Vergehens? Ja. Und nein. Resnais ist inzwischen 61 geworden. Da sind die Spiele nicht mehr so ungebrochen zu spielen. Da hat man Enttäuschungen hinter sich. Und

die Zeiten haben sich geändert. Also bleibt Resnais nicht bei seiner Eingangs-Geschichte. Er vermischt sie mit anderen Geschichten. Zum Beispiel mit jener: Auf dem gleichen (unvollendeten) Schloß trifft sich Jahrzehnte später eine Gesellschaft aus Pädagogen, Architekten, Pfar-rern zu einem Kolloquium über die Möglichkeiten einer modernen Erziehung zur Phantasie, zur Ausbildung der Vorstellungskraft. Die Grundidee ist eine ähnliche wie bei jener Traumvorstellung des Grafen: Erziehung zum Glück, zur allgemeinen Harmonie. Nur die Methoden sind anders. Soziologen-Latein. Pädagogen-Mo-

Rede bei Verleihung des Ehrendok-tors in Rom sagte: "Das Wesentliche delle. Wissenschaftlichkeit. Und eine dritte Geschichte: Kinder tung des Lebens der Menschheit und spielen im Schloßpark. Sie träumen deren Gestalt gewordenes Ergebnis. vom Glück. Von Gerechtigkeit. In Märchen-Szenen wird ein höser König von einem schönen, jungen Helist die noch immer lebendige Aufgabe Europas."

den gestürzt. Im Kindermärchen gelingt das. Aber wird der neue Herrden gestürzt. Im Kindermärchen ge-

Leben ist ein Roman. Das Märchen ist der Roman für die Kinder. Alain Resnais rechnet ab. Die alten Träume der Kunst, der Ästhetik, scheitern. Beim Experiment des Grafen gibt es Tote. Und die anderen erwachen nicht mehr. Die Drogen haben sie betäubt. Marienhad hat sich verwaudelt: Das Schloß eines gescheiterten Herrschers, der die Menschen zum

Auch das Kolloquium entartet zur Farce. Die klugen Damen und Herren

geraten aneinander. Jeder hat das beste Modell. Und jeder hat doch nur seine eigenen kleinen, maroden Bedürfnisse. Die Gruppe läuft auseinander. Wer kann, nimmt noch eben schnell einen Partner mit. Aber die Ideen? Ein Roman. Mehr nicht. Und das Leben ist vielleicht doch kein Roman, in dem alles vom Willen des Autors bestimmt wird.

Resnais hat das wieder in schöne Bilder gefaßt. Ein Schloß, das nie fertig wird. Rauschszenen in Gold und Glimmer. Ein Kinderpark, in



Ein Tempel des Glücks im unvollendeten Schloß: Szene aus Resnais' Film "Das Leben ist ein Roman" FOTO: DIEWELT

dem sich die Bäume öffnen und Höhlen freigeben, in denen sich ein geheimes, wenn auch nicht minder grausames Leben abspielt. Eine pädagogische Modell-Landschaft, in der sich die Phantasie doch nur wieder in alte Klischees flüchtet...

Aber Resnais ist ein sanfter Kritiker. Seine hochgezielte Ironie zerstört nur selten das, was sie aufs Korn nimmt. Liebesschwüre werden in schöne, wohlklingende Arien gebunden. Man lacht und ist doch entzückt. Eine Lehrerin verteidigt ihre pädagogischen Absichten gegen ihre wütenden Kollegen. Aber diese Verteidigungsrede singt sie. Das hört sich komisch an, nimmt den Inhalt natürlich auf die Schippe. Dennoch klingt das schön. Wieder lacht man und ist

Resnais bleibt ein Künstler. Er hat Abstand. Er ist nicht glücklich über die Welt. Aber er sieht in allen Versuchen des-Menschen seinen Willen zur Form. Das Glück ist ein Formprohlem. Es ist häufig lächerlich. Aber solange man die Form nicht aufgibt, bewahrt man das eigentlich Menschliche. Ein Architekt erzählt, wie Italien die Welt erobert. Ohne Waffen. Ganz unspektakulär. Mit Lasagne. Mit Michelangelo. Mit Barbera. Komisch. Gewiß, aber voller Vergnü-

Das Leben ist ein Roman. Das Leben ist kein Roman. Der Film behauptet beides. Das Leben unterliegt der Autorenschaft. Jeder schreibt sein Buch. Aber jeder ist auch getrieben, gezwungen, bedrängt. Das Leben schreibt ihn. Resnais sagt: So ernst muß man das alles nicht nehmen. Es macht doch auch Spaß,

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

### **JOURNAL**

Aufschlüsse zur Geschichte der Etrusker

Zwei außergewöhnliche Funde könnten neues Licht auf die Geschichte der Etrusker werfen. Am Stadtrand von Perugia (Umbrien) stieß ein Gärtner zufällig auf eine Vierkammer-Grabstätte, deren reicher Inhalt unangetastet war. Das ist eine Rarität, denn fast alle etruskischen Necropolen sind seit der Römerzeit ausgeraubt worden. Die interessantesten Funde sind ein bronzener "Kottabos", der antiken Gesellschaftsspielen diente, und ein Urnengrab aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, das neben der etruskischen Inschrift auch eine lateinische Version trägt. In der Val Camonica nördlich von Brescia (Lombardei). die mit über 200 000 im 8. Jahrtausend v. Chr. beginnenden Felszeichnungen die reichste prähistorische Fundstätte in Europa ist, entdeckte man kürzlich Inschriften mit nordetruskischen Lettern. Außerdem fand man bei der Ortschaft Breno zwei Stierzeichnungen, deren Stil darauf hindeutet, daß das Tal schon Jahrtausende vor den "Camunern" bewohnt war.

#### Spur im Budapester Kunstdiebstahl

dpa, Budapest Ein Gemälde des Budapester Kunstdiebstahls vom vergangenen Novemberistinder Nähe der ungarischen Hauptstadt unversehrt gefunden worden. Es handelt sich um das "Porträt eines jungen Mannes" von Raffael. Es sei in der Erde vergraben gewesen, aber nicht beschädigt worden. Die anderen sechs aus dem "Museum der schönen Künste" in Budapest entwendeten Bilder von Renaissance-Malern sind nach Berichten wahrscheinlich in Griechenland. Die ungarischen Sicherheitsbehörden bestätigten ebenfalls die Angaben der italienischen Polizei. daß mehrere Italiener in Zusammenhang mit dem Diehstahl festgenommen worden seien.

Preisregen für Michael Jackson

AFP, Los Angeles Der schwarze Rocksänger Michael Jackson ist bei der 11. Vergabe der amerikanischen Musikkpreise in der Nacht zum Dienstag mit acht Auszeichnungen bedacht worden. Unter anderem wurde der US-Star für seine über 21 Millionen mal verkaufte Langspielplatte "Thriller", als bester männlicher Sänger in der Pop- und Soulkategorie sowie für seine beiden Platten "Billie Jean" und "Beat it"

Laub-Aphorismen

"Denken verdirbt den Charakter" so soll eine Gesamtausgabe der Aphorismen heißen, die der Autor Gabriel Lauh im Laufe der letzten 30 Jahre ersonnen hat. Es "möchten so an die 1200 Stück sein", meint er auf Befragen. Der Aphoristiker und Satiriker ist zuletzt mit einem satirischen Roman ("Der Aufstand der Dicken") hervorgetreten. Nachdenklichkeiten über-z. B.-Freiheit und Krieg, Kinder und Philosophen soll ein weiterer neuer Band enthalten, an dem Lauh zur Zeit arbeitet. Das Buch soll den Titel bekommen "Gespräche mit dem Vogel".

### Marianne Schech 70

Daß die Zeit ein sonderbar Ding ist, darüber hat Marianne Schech als Marschallin im "Rosenkavalier" von das Publikum noch immer.

#### Paul Ben-Chaim† L Br. Tel Aviv

Im Alter von 87 Jahren ist in Tel Aviv der israelische Komponist Paul Ben-Chaim (Frankenburger) gestorben. Ben-Chaim, gebürtiger Münchner, in den zwanziger Jahren enger Mitarbeiter von Bruno Walter, verließ seinen Posten als Dirigent der Augsburger Oper im Jahr 1933 und wirkte von da an in seiner neuen Heimat Israel, wo seine Kompositionen vor allem zur Prägung eines typisch israelischen Musikstils beitrugen. Neben dem Israel-Preis für Musik (1975) hat er auch zahlreiche internationale Auszeichnungen

# eins runter

kno - Als zwischen den Jahren

icat and thi

CT.

iliogi iliogi

RD in Drings

Back Cale

ביים ביים ביים

echs ean

ine was a

SE'6" 7 125

then nick

Venedig Parente

a Loandsec

en Mittweekte schneichen

de Ber Dewin

श्रम **भवदां तंदा** 

OTMC

radas -

e - 33.31 -

SA MESTERS.

1 ng 22 12 12 2 12 12 12 3 12 12 12 12

ng ta B<sup>rea</sup>lth

, 1377-6- F.T.

141.4-7815T

engama<sup>n a</sup>anah

**B.Al** 

ebistes .

BILLE

1,542,000

15°

y T

"C70

per and Tests.

Wer hisher nach abgeschlossenem Hochschulstudium in den öfentweder als Beamter nach A 13 det oder als Angestellter nach BAT Ha. Nunmehr würde er in die Vergütungsgruppe A 12 – das heißt "gehobener Dienst" – oder BAT III eingewiesen und erst nach Ablauf von vier Jahren höber gruppiert werden. Das sieht für den Außenstehenden zunächst wie eine ge-haltstechnische Finesse aus, die

Jeder Beamte erkennt jedoch so-

fort die standespolitische Brisanz Die bisherigen Abgrenzungen von "höherem Dienst" (z. B. Studienrat A 13) und "gehobenem Dienst" (Lehrer A 12) wird damit aufgehoben. Der bisherige Automatismus, der ein abgeschlossenes Hochschulstudium zur Einweisung in A 13 berechtigt, fällt weg. Damit wird hier zum erstenmal das Junktim von Ausbildungssystem und Besoldungssystem im öffentlichen

Benswerte Mobilität in das bisher kastenförmig abgeschottete Beamtensystem einziehen kann. Zwar sind wir noch weit entfernt von der Unbefangenheit des amerikanischen Arbeitsmarktes, der weniger vom Status als von der Leistung bestimmt wird. Aber wenn sich der öffentliche Dienst noch entschlie-Ben könnte, den Aufstieg nach vier Jahren nicht automatisch, sondern nach dem Bewährungsprinzip vorzunehmen, so wäre hier die richtige Richtung eingeschlagen. Not macht eben erfinderisch, und auch das Jedermanns Liebling mordet doch nicht A lexander Archibald Leach, das Aist ein schöner Name für einen in England geborenen und ausgebildeten Schauspieler. Jedoch, bei der Paramount in Hollywood dachte man darüber anders. Wer nach der Ankunft 1932 gleich in seinen Filmen mitspielen darf, etwa unter Sternberg mit der "Blonden Venus" Marlene, nun, der ist in Kleinigkeiten gern fügsam - und deswegen wird heute nicht Mr. Leach achtzig Jahre alt, sondern Cary Grant. Der Name war nicht schlecht und war auch handlich, und er wurde sehr schnell Gütesiegel für Träume nach Maß, und zwar solche Träume, die nicht ganz und gar nach Träumen aussehen. Erst knapp zwei Jahre vor Grants

Ankunft in Hollywood hatte der tö-nende Film die Lichtbild-Pantomime mit Zwischentiteln ganz verdrängt. Deswegen wurden nun rundum gut ausgebildete Schauspieler in den Ateliers besonders gern gesehen. Kino mit Sprache zudem, das förderte die kleineren Konkurrenten der gro-Ben Filmmacht USA: Sie konnten fortan ihr Publikum mit seiner eigenen Sprache verlocken, Französisch etwa oder Deutsch. Für Hollywood bedeutete das, mehr schöne Alltagsabenteuer zu liefern und mehr intimes Amüsement im Kinosessel Ein neuer Typus von internationalem Star war dringend erwünscht. Cary Grant entsprach diesem Typus.

Diskreter Charmeur und doch ein ganzer Mann, mit Talent für leise Komik und fähig zur Selhstironie: Cary Grant repräsentierte einen neuen, differenzierten Typus in Hollywoods großer und ziemlich weiter Welt. Er traf just zu dem Zeitpunkt ein, als es schon rein geschäftlich nicht mehr ganz genügte, nach Sam Goldwyns schlichter Manier "schöne Filme über schöne Menschen" zu machen. Schönheit hlieh gewiß gefragt auch in den Kino-Jahren zwischen 1930 und 1960, doch ein wenig Würze. etwas Beinahe-Wirklichkeit war nun sehr gewünscht.

Cary Grant ist weise genug gewe-sen, sich Mitte der sechziger Jahre aus den Ateliers zurückzuziehen. Bald danach verlieh ihm die Filmindustrie ihren Milestone Award für

anz nahe bei Saarbrückens Amü-

Grant, der heute 80 Jahre alt wird seinen "historischen Beitrag", und 1970 empfing er mit etwa der gleichen Begründung einen Sonder-Oscar. Kassenwarte und Hüter der Massenkunst huldigten dem gleichen

Ein Stückchen von ihm kaben die meisten Filmstars in sich kultiviert: Cary

Vor Macbeth kommt der Gewerkschaftsobmann

Mann und damit einem angenehmen Typus, ohne den Amerikas Film und damit die leidlich substantielle Unterhaltung der ganzen Welt fortan nicht mehr hätte auskommen können. Der gut aussehende Mann mit dem gut aussehenden Gewissen, um ein Haar naiv, aber eben doch nicht naiv, dabei stets hinreißend ohne Schuld, ohne Furcht und ohne Tadel - das war der erwünschte Protagonist

einer Film- und Unterhaltungsepoche, der mehr oder minder normalen Wunschhilder.

Die Stewarts, die Nivens, die Harrisons haben alle das Stückchen Cary Grant in sich kultiviert und unter das dankbare Volk gebracht, Die Erinnerung an Grant selbst und an die anderen in ihren besten Zeiten ist ganz besonders getränkt mit Nostalgie. Gewiß, jedermann wußte und weiß, daß diese Charmeurs mit dem netten Bizeps unter dem gut geschnittenen Hemde nicht ganz von dieser Welt waren, aber trotzdem, ihr Gehalt an Wirklichkeit schien doch ein klein

wie er jetzt ist.

früh auf seinen Typus soweit eingelassen, daß da kein Ausbruch mehr möglich gewesen wäre. Zudem, er wurde stets gehraucht, wie er war gerade, weil er so anders sich ausnahm als seine Zeit und dabei doch den Eindruck machte, als könnte jedermann ihm gleich begegnen: so verbindlich und heiter, so hübsch anzusehen, so zuverlässig, so jung und doch ausgereift. Er wird mit achtzig kaum anders sein - so hofft doch

Hollywood hricht man so leicht nicht aus. Und Cary Grant hatte sich schon

reizenden oder biestigen Menschen

im Massenfutter der Fernsehserien

aus den USA und Großbritannien,

aus Wandsbek und Geiselgasteig.

Amüsement ist nach wie vor gefragt, das schon, doch vorerst bleibt die

Frage offen, wann das beste Amüse-

ment in diesem Jahrhundert herge-

Grant und die Dietrich. Grant und

Mae West, als die gute noch ordent-

lich in ihr Sexkistchen langte und

damit die dreißiger Jahre erröten

machte. Grant als Komiker in den

vergessenen, doch recht ulkigen Fil-

men des Howard Hawks. Grant so-

dann bei Hitchcock - in "Verdacht"

etwa als Gatte von Joan Fontaine,

und Joan denkt, Cary will sie umbrin-

gen. Die Sache endet leider mit ei-

nem Happy-End: Grant war nun

schon fast zehn Jahre lang ein großer

Star, und diese Lieblinge der Welt

morden weder, noch kommen sie um.

Hitchcock mochte das gar nicht, und

wahrscheinlich hat die Existenz im

Star-Kasten dem Schauspieler Grant

einige Möglichkeiten seiner Weiter-

entwicklung verbaut. Wohl möglich,

daß er mit einigem Mut zum Aus-

hruch sein Talent auf einen Weg hätte

locken können, wie ihn später etwa

Dirk Bogarde ging. Der hatte auch

mit Charme mehr als ein Jahrzehnt

lang sehr gewinnbringendes Unter-

haltungsfutter gehäckselt, als er den

Kram hinwarf, ein bißchen was ris-

kierte und so ausgezeichnet wurde,

Doch der Vergleich ist wohl unfair.

Bogarde ließ nur die britische Unter-

haltungsindustrie hinter sich. Aus

stellt worden ist.

wohl jeder. CHRISTIAN FERBER

"Das Federgewand" und "Hexenskat" - Saarbrücken bringt zwei Werkstatt-Opern zur Uraufführung

mit Preisen bedacht.

in Gesamtausgabe

vp. Hamburg

Hofmannsthal und Straussoft genug räsoniert auf der Bühne. Sie darf es heute, da sie ihren 70. Geburtstag feiert, wieder tun: Wie hat sich doch die Opernlandschaft verändert in den vierzehn Jahren, seit sie in München ihren Bühnenabschied gah. Marianne Schech, geboren in einem Dorf bei Bayrischzell, war über Düsseldorf und Dresden 1945 an die Bayerische Staatsoper gekommen. Dort blieh sie. Dort führte sie mit jugendlich-dramatischem Sopran das Wagner- und Strauss-Ensemble an. Gewiß, auch sie unternahm Gastspiele, in New York, London und Wien zumal. Sie trug sich ein in die bedeutenden Plattenaufnahmen des "Rosenkavalier" und der "Elektra" (als Chrysothemis) unter Karl Böhm. Aber Treue, Beständigkeit und Ensemblegeist waren die Operatugenden, die damals zählten. Die Schech war eine der letzten dieser großen Unentbehrlichen. Dafür dankt ihr

In Holland

wächst die Angst

# Der Kult der 402 Geister bringt Leben in die Karibik

Von WERNER THOMAS

Flackerndes Feuer, Trommelwirbel, Singsang und ekstatische Tänze. Eine der weißbekleideten Frauen tötet ein Huhn mit einem blutigen Halsbiß. Andere zerkauen die Glut einer glimmenden Holzkeule und treten, barfüßig, die Flammen aus. Zwei Tänzerinnen sinken schreiend zusammen und werden dann ohnmächtig davongetragen. "Dies war eine Beschwörung des Feuers", erläutert Max Beauvoir nach der zweistündigen Zeremonie.

Beauvoir ist der prominenteste und einflußreichste Voodoo-Priester Haitis. Hätte dieser afrikanische Kult eine ähnlich hierarchische Struktur wie die katholische Kirche, dann wäre er wohl Kardinal. Der 47jährige Mann verdankt diesen Status seinem revolutionären Elan: Er will Voodoo von dem Ruch der Rückständigkeit befreien und die soziale Rolle der Religion erweitern.

Die karibische Negerrepublik mag ein katholisches Land sein, seit 1860 existiert ein Konkordat mit dem Vatikan, aber Voodoo ließ sich nie verdrängen. Beauvoir bezeichnet Voodoo als "Seele dieses Volkes". Neben den 600 katholischen Geistlichen gibt es 60 000 Voodoo-Priester. Diese Houngans" sind auch Medizinmänner, Lebensberater, Bürgermeister und Notare, Keine andere Berufsgruppe verfügt über einen vergleichbaren Einfluß. Viele Präsidenten praktizierten den Kult der 402 Geister. Der frühere haitianische Bonn-Botschafter Edouard Francisque, heute in Wien, brachte es zum Priester. Jeder Haiti-Besucher kann

nachts Gesang und Trommelwirbel Kontinents (durchschnittliches Jahhören, Geräuschkulisse zu irgendeiner Zeremonie in den Bergen.

Haiti ist das einzige afrikanische Land auf dem amerikanischen Kontinent. Max Beauvoir glaubt, daß die Insel noch afrikanischer ist als Afrika. "Wir waren nicht so lange den fremden Einflüssen ausgesetzt", erläutert er. Haiti erkämpfte bereits 1801 seine Unabhängigkeit von den Franzosen. Dennoch stören Beauvoir die westlichen Elemente im Leben des Haitianers, für die er die kleine Oberschicht verantwortlich macht, "die sich von dem Lebensstil anderer Nationen verführen ließ". Beauvoir: "Das Justizsystem, unser Bildungswesen, unsere Verwaltung und unsere Regierung orientieren sich an westlichen Modellen. Aber die reflektieren nicht die Realitäten dieses Landes. Wir sollten uns unserer Herkunft nicht schämen: Wir sind afrika-

Beauvoir kann nicht verstehen, daß Medizinstudenten mit der Nuklearmedizin und den letzten Errungenschaften der Krebsforschung und Kardiologie konfrontiert werden, aber kaum etwas lernen über Infektionskrankheiten und Malaria, zwei der am meisten verbreiteten Leiden. Er kritisiert jene Entwicklungshilfe, die sich nicht auf die "elementaren Bedürfnisse des Volkes" konzentriert. "Die Leute brauchen Wasser und keine Schnellstraßen\*, meint er. "Teure Elektrizität, für die sie nicht zahlen können, ist sinnlos. Anleitungen zur Verbesserung der Landwirtschaft sind dagegen sinnvoll.\*

nischer Abstammung."

Die sechs Millionen Haitianer, das ärmste Volk des amerikanischen

reseinkommen: 260 Dollar), haben nur 613 Ärzte. Max Beauvoir will deshalb die medizinische Arbeit der Voodoo-Priester durch Weiterbildungskurse verbessern. Die "Houngans" sollen in Zukunft auch aktiver dem Bildungssektor werden.

"Wir müssen den Analphabetismus

besiegen." Bei den Priester-Treffen

werden diese und andere Probleme regelmäßig erörtert.

Max Beauvoir, ein großer, gutaussehender Mann im schicken dunkelbraunen Tropenanzug, versteht sich nicht als religiöser Kreuzritter wie die Ayatollahs. Er hat 18 Jahre in westlichen Ländern gelebt, er studierte Biochemie an der Cornell University

gepflegtes Englisch Er glaubt jerelevante fremde Einflüsse". Beauvaters wandelt, der ebenfalls Voodoo-Priester war, betont, er sei ideologisch "vollkommen neutral". Weder

(USA) und der Pariser Sorbonne. Er der Kanitalismus noch der Kommuschätzt westliche Kultur und spricht doch, daß sich ein Entwicklungsland wie Haiti abschotten sollte gegen "irvoir, der in den Fußstapfen des Groß-

nismus könne Haiti weiterhelfen.

verfolgt worden, besonders unter der Herrschaft hellhäutiger Präsidenten. Während der Regierungszeit des Mulatten Elie Lescot (1941-1946) wurden die "Houngans" sogar festgenommen. Im haitianischen Strafgesetzbuch gilt Voodoo weiterhin als Aberglaube", die Kult-Anhänger können immer noch vor Gericht gestellt werden. "Nach wie vor schwebt über uns ein Damoklesschwert", erinnert Beauvoir, der über sein Verhältnis zur Regierung des Präsidenten Jean-Claude Duvalier wenig sa-

gen möchte: "Ich enthalte mich lie-

ber eines Kommentars."

Duvalier will von Voodoo nicht viel wissen, im Gegensatz zu seinem Vater François ("Papa Doc"). Er heiratete eine hellhäutige Frau, die sich nach der letzten westlichen Mode kleidet und immer über und über mit Geschmeide behängt ist. Als der Voodoo-Priester Anfang letzten Jahres den Besuch des Papstes kritisierte, (er wurde vom Volk nicht eingeladen"), bekam er eine polizeiliche Verwarnung. Seither verhält er sich vorsichtig.

Max Beauvoir, der im Armenviertel Carrefour einen Tempel besitzt, in dem er auch für Touristen Zeremonien veranstaltet, um Geld zu sammeln, gibt sich mit dem Erfolg seiner Missionsarbeit und der seiner Kollegen zufrieden. Haiti verzeichnet einen Voodoo-Boom, der nun auch andere karibische Inseln mit einem großen schwarzen Bevölkerungsanteil erfaßt. Der Priester prophezeit: "Voodoo gehört die Zukunft."

Die technische

Raupen-Prozeß

DETLEV AHLERS, Lübeck

In der Verhandlung gegen Leopold

Ströbel, der mit einer Planierraupe ins

Lübecker Gerichtshaus führ, kamen

gestern vormittag die technischen

Sachverständigen zu Wort. Versuchte

Ströbel - dies ist ein Anklagepunkt

neben dem Vorwurf des versuchten

Mordes -, im Foyer eine Explosion

herbeizuführen? Immerhin hatte er

auf seiner Raupe eine volle 32-Kilo-

Propangasflasche. Wäre sie explo-

diert, wenn es ihm gelungen ware, die

mitgeführten 33 Liter Benzin auszu-

schütten und anzustecken? Die Sach-

verständigen meinten: wahrschein-

Denn die Flasche hatte ein Sicher-

heitsventil. sodaßdas Gas bei Überhit-

zung-und damit Ausdehnung-stoß-

weise ausgeströmt ware. Außerdem

bliebunklar, obeine breitflächig bren-

nende Benzinlache die Flasche bis auf

Explosionstemperatur hätte bringen

können, wenn, was möglich ist, das

Ventil versagt, weil es nicht auf plotzli-

che Erhitzung durch Feuer eingerich-

tet ist. Die Flasche war durch das

Seite im

lich nicht.

Der Voodoo-Kult ist in Haiti oft

vor Krabben BODO RADKE, Den Haag In den Niederlanden ist die Angst vor tragischen Folgen des Verzehrs einer bestimmten, aus Südostasien importierten Krabbenart zum Hauptgesprächsthema geworden, nachdem die Zahl der Todesfälle inzwischen auf dreizehn gestiegen ist und sich mehr als bundert Erkrankte in ärztlicher Behandlung befinden. Der im Ministerium für Volksgesundheit von Den Haag gebildete Krisenstab erhält unzählige Anrufe von Menschen, die wissen wollen, ob sie die Krabben in ihrem Kühlschrank nun besser wegwerfen sollten. Sie bekommen den Rat, zu Fischhändlern zu gehen. Der Fachmann könne erkennen, ob die betreffenden Krabben zu der mög-

Die einfache Zeitungslektüre genügt inzwischen in Holland, sich vom Laien-Liebhaber schmackhafter Krabbengerichte zum Studenten der Krabben-Wissenschaft fortzubilden. So lernt man, daß die Gattung der kleinen Krebstierchen in Hunderte von Sorten und Untersorten zerfällt.

licherweise von tropischen Bakterien

verseuchten Sorte gehören.

Nach Darstellung der Experten geht von der Gruppe der Kaltwasser-(Pandalidae) und der Sandkrabben (Crangonidae), wie sie vor den Nordseeküsten gefangen werden, keinerlei Gefahr aus. Dies wird jedoch dadurch in Frage gestellt, daß - so wollen Insider des Krabbenhandels wissen - sie häufig mit Schale tiefgefroren in Niedriglohn-Länder zum Pellen geschickt werden. Die Gefahr einer Bakterien-Vergiftung sei aber am größten, wenn es beim Pellen in Heimarbeit nicht ganzhygienisch zugehe.

#### Schießerei: 4 Tote

dpa, Madrid Drei spanische Landgendarmen und ein arbeitsloser Metallarbeiter sind gestern in der Nähe von Valencia bei einer Schießerei zwischen der Polizei und mutmaßlichen Räubern ums Leben gekommen. Zunächst hatten die spanischen Behören ein Attentat von Terroristen vermutet.

#### Japan in Weiß

AP, Tokio Über den Norden Japans sind gestern weitere Schneestürme hinweggezogen, die den Flug-, Schienen- und Straßenverkehr praktisch zum Erliegen brachten. Nach Mitteilung des Zentralen Wetteramtes fielen in den betroffenen Gebieten Hokkaidos innerhalb von 24 Stunden im Durchschnitt 30 bis 50 Zentimeter Schnee.

### Regen-Risiko

Bei Regen verdoppelt sich das Unfallrisiko für Autofahrer, Noch gefährlicher sind Regenfahrten bei Nacht, wobei das Unfallrisiko nochmals verdoppelt wird. Dies geht aus einer Verkehrsuntersuchung der Kölner ifaplan-Gesellschaft für angewandte Sozialforschung im Auftrag einer gro-Ben Reifenfirma hervor.

----

### Halle abgerissen

AFP, Seveso Die Fabrikhalle des Chemiewerkes Icmesa im italienischen Seveso, in der es am 10. Juli 1976 zu der folgenschweren Dioxin-Panne gekommen war, ist abgerissen. Die Bruchstücke wurden in einer japanischen Spezialmaschine zerkleinert. Der Schutt soll in einer speziell gesicherten Grube vergraben

### **Festnahme**

AFP, Rio de Janeiro Unter dem Verdacht, der Mörder des deutschen ARD-Journalisten Karl Brugger zu sein, ist ein 32jähriger Einwohner eines Armenviertels von Rio de Janeiro festgenommen worden. Laut Polizei wurde der Mann im Strandviertel Ipanema von einer Polizeistreife aufgegriffen.

### **Baby starb Drogentod**

dpa, London Ein 30jähriger Drogenhändler aus Birmingham ist von einem Gericht wegen Totschlags an einem 15 Monate alten Baby zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Dealer hatte bei einer Vernehmung durch die Polizei gestanden, das schreiende Kind seiner Freundin mit Heroin unbeabsichtigt getötet zu haben.

Das beste ist:

### ZU GUTER LETZT

Hinweisschild an einem Regal der Bücherei im Franziskaner-Kloster Hillfield in der englischen Graßchaft Dorset: \_Bibeln nur nach der Registriernummer einordnen und nicht



Vielmehr als eine Touristen-Attraktion ist der Voodoo-Kult auf Haiti. Immerhin Land den 600 katholischen Priestern mehr als 60 000 Voodoo-Priester gegenüber.

### Herzschrittmacher aus Gefälligkeit eingesetzt?

Gericht: Zweifel an Verhandlungsunfähigkeit Herstatts

Auch wenn der Kölner Ex-Bankier Iwan D. Herstatt immer noch sein Krankenlager in der Klinik von Köln-Merheim hütet – lange dürfte er dort nicht mehr Zuflucht finden. Der siebzigjährige Patient, dem die Staatsanwaltschaft im zweiten Verfahren Untreue im Zusammenhang mit der am Krankenbett. Dieser Schritt dient größten Bankpleite Deutschlands vorwirft, war und ist kein Fall für das traut zu machen, um danach in seine Krankenhaus. Die Implantation eines Herzschrittmachers, der sich Herstatt vergangenen Freitag unterzog, war nicht notwendig. Dieses für den Angeklagten vernichtende Fazit zog gestern als Gerichtsgutachter der Bonner Kardiologe Professor Adalbert

Dabei begann der zweite Gerichtstag, wie der erste geendet hatte: mit einem scheinbaren Punktsieg der Verteidigung. Sie erwirkte ein Aussageverbot des Stationsarztes Peter Weller (35), der einiges zur Klärung beitragen sollte. Etwa ob Herstatt im Krankenhaus überhaupt den Anweisungen der Ärzte Folge geleistet habe. Das Gericht, von der Schweigepflicht Wellers überrascht, schlug zurück und beschlagnahmte die Krankenhausunterlagen Herstatts, die der

Die Papiere erwiesen sich für Schäde, obwohl er die "Ordnung der Akte" nicht ganz durchschaute, als wahre Fundgrube: am Ende seiner Auswertung stand fest: Die Implantation war nicht nötig. Herstatts Zustand erforderte einen solchen Eingriff

Geisterte noch am ersten Verhandlungstag das Wort vom Gefälligkeitsgutachten des Herstatt-Arztes Professor Werner Kaufmann durch den Saal, so machte gestern das Wort von "Gefälligkeits-Operation" des Klinikchefs von Köln-Merheim die Runde - eines Mannes, der bei seiner

KNUT TESKE, Köln Vernehmung geschäftlicher Kontak-ter Kölner Ex-Bankier te zu Herstatt überführt worden war.

Und wie schon beim ersten Schlag gegen die Verteidigung, reagierte das Gericht auch diesmal (nach den Er-kenntnissen seines Gutachters) prompt und besuchte Herstatt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche dazu, Herstatt mit der Anklage ver-Abwesenheit weiter verhandeln zu können. Das Gericht steht unter Zeitdruck. Mitte des Jahres droht diesem Verfahren die Verjährung.

Vorbei war es jedenfalls mit den gegenseitigen Elogen, die sich die Mediziner Schäde und Kaufmann bei ihrer letzten Begegnung noch gemacht hatten, Schäde, der den Namen Kaufmann bei der Auswertung des Herstattschen Krankenberichts mit keiner Silbe erwähnte, kratzte erheblich am Renommee seines Kölner Kollegen, wie dieser es vor einer Woche mit ihm getan hatte.

Damals hatte Kaufmann ohne auch nur einmal auf das Schäde-Gutachten einzugehen, dessen Resultate negiert, was dieser zähneknirschend zur Kenntnis nahm. Schäde hatte Herstatt in seinem Gutachten für verhandlungsfähig erklärt, Kaufmann für diesen Fall einen Herzinfarkt oder Schlaganfall vorausgesagt.

Die Rache des siebzigjährigen Bonner Kardiologen war formvollendet: "Ich habe keine Schlußfolgerung zu ziehen", entgegenete er auf die Zusammenfassung, die Richter Weiß nach Schädes Vortrag unternahm. Weiß sarkastisch: "Da wir keine Veranlassung haben, an der Gewissenhaftigkeit von Professor Kaufmann zu zweifeln, können wir nach dessen eigenen Daten aus dem Krankenbericht davon ausgehen, daß auch er Herstatts Situation in Wahrheit nicht

### Plötzlich hagelt es Greuelmärchen aus dem Krankenhaus Barmbek

Nach ersten Schadensersatzforderungen von Patienten sprechen anch Ärzte von Mißständen

GISELA SCHÜTTE, Hamburg In Hamburg sind jetzt Arzte, eine Klinik und die Aufsicht führende Gesundheitsbehörde ins Gerede gekommen. Es geht um angebliche Behandlungsfehler, die der ehemalige Chef der Orthopädie im Allgemeinen Krankenhaus Barmbek verschuldet haben soll: insgesamt wurden bisher in 27 Fällen Schadensersatzansprü-

che angemeldet. Die Vorkommnisse sind auf dem besten Wege, zu einem neuen Skandal zu werden, ob die Vorwürfe nun stimmen oder nicht. Denn die Gesundheitsbehörde muß sich mit so vielen Ungereimtheiten auseinandersetzen, daß sie die Klärung aller Fragen nun einer unabhängigen Sachverständigenkommission übertragen

Sie wird eine schwierige Aufgabe bewältigen müssen. Denn der beschuldigte Arzt, Professor Rupprecht B., dreifach promoviert und zwischen 1963 und 1981 in dem staatlichen Krankenhaus tätig, war ein äußerst angesehener Spezialist. Er hat nicht nur routiniert operiert, sondern sich auch aussichtsloser Fälle angenom-

LEUTE HEUTE

Wegen Besitzes von Marihuana

mußten jetzt Ex-Beatle Paul McCart-

ney und seine Frau Linda, die mit

ihren Kindern James und Stella auf

Barbados Urlaub machen, eine Geld-

strafe von je 280 Mark zahlen. Auf

einen Tip hin hatte die Polizei die

Urlaubsvilla der Familie durchsucht

und dabei im Gepäck McCartneys

Rock-Star David Bowie (37), Haupt-

schurke im nächsten Bond-Thriller,

geht auch unterdie Filmkomponisten. Er soll die Begleitmusik zu einem

Zeichentrickfilm über ein Ehepaar in

einer von Atombomben verwüsteten

Welt schreiben. Der Film ist die Lein-

wandversion des Comic-Strip-Buches

When the Wind blows" von dem

Königin Elizabeth IL erhält aus der

Staatskasse eine "Gehaltserhöhung"

von rund vier Prozent. Insgesamt wird

die Regentin damitüber 3,85 Millionen

Pfund (rund 15 Millionen Mark) verfü-

gen können. Auch weiteren neun Mit-

gliedern der königlichen Familie wer-

den die Einkommen um insgesamt 5,2

Millionen Mark aufgebessert.

Engländer Raymond Briggs.

Zulage

zehn Gramm Mariuhana gefunden.

Film-Musik

Erwischt

Allein zwischen 1977 und 1981 stand er nach der behördlichen Statistik 1275mal selbst am OP-Tisch. .Wenn man so viel operiert wie ich, und wenn man sich so kritischer Falle annimmt, muß man auch damit rechnen, daß in dem einen oder anderen Fall die Heilung nicht optimal verläuft", versicherte der Orthopäde und Chirurg gegenüber der WELT. Bei der Hamburger Gesundheits-

behörde melden sich täglich neue Patienten. Die einen versuchen, auf den Zug der Schadensersatzforderung aufzuspringen, andere berich-ten von der Behandlung und ver-suchen, dem Arzt den Rücken zu stärken. Unerklärlich ist, sagte Behörden-

Sprecher Lothar Jene, wie viele Ärzte jetzt von angeblichen Mißständen in der Klinik und während der Behandlung Professor B.'s gewußt haben wollen und doch dazu jahrelang geschwiegen haben. Die Arzte in der Klinik, von der im

nachhinein Übles von den hygieni-schen Bedingungen, über Kakerla-ken im Operationssaal, offene Türen und nicht abgeputzte Schuhe kolportiert wird, haben unter den ungeklärten Gerüchten zu leiden.

Schwierig wird die Klärung der Vorfälle auch, weil viele Operationen, die erst jetzt zu Ansprüchen führten, bis zu zwanzig Jahre zurückliegen. Und die jüngsten Forderungen sind erst wenige Tage alt. Auch bei der WELT meldeten sich unterdessen Patienten oder deren Angehörige, die nachträglich über Behandlung und Unterbringung in der Klinik klagen etwa Christa-Maria B., deren heute 15jährige Tochter Kerstin von einer Hüftoperation ein Beinleiden behalten haben und im Krankenhaus auch überaus lieblos behandelt worden sein soll: "Wenn du weinst, holen dich deine Eltern nicht wieder ab hätten etwa die Schwestern sie eingeschüchtert.

In der Gesundheitsbehörde ist das zuständige Referat für Regreßansprüche überlastet. Sprecher Jene bezeichnet eine solche Häufung von Vorwürfen als "ungewöhnlich". Zwischen 1969 und 1983 hatte es insgesamt 12 Verfahren um angebliche Fehler des Professors gegeben. Sieben wurden negativ beschieden. Fünfmal kam es zum Vergleich. Jetzt

# stehen 15 Streitfälle auf der Liste.

Hohe Sowjetfunktionäre, immer bemüht um die Reinhaltung der sozialistischen Kultur und Lebensweise, versuchen immer wieder mit Verboten und Reglementierungen, die "schädlichen westlichen Einflüsse" abzublocken. Wie schwierig, ja nahezu unmöglich das ist, zeigte vor kurzem ein Artikel in der Tageszeitung "Komsomolskaja Prawda", der versuchte, mit den Anglizismen in der russischen Sprache abzurechnen. Vergebene Liebesmüh: Solche Pflichtübungen können den Jargon der Jugendlichen in New York, Paris, London und München auch aus Moskau nicht heraushalten.

"Ich bin ein Khailaifist", hatte ein junger Mann der Prawda-Redakteurin geschrieben und gleich auch noch mit seinen Jeans, seiner japanischen Stereoanlage und seiner Plattensammlung geprahlt. Doch sosehr sich Yelena L. Losoto auch ereiferte – deutlich wurde nur, daß die Welle kaum aufzuhalten ist. "Khailaifist" war dabei nur die ins Kyrillische übertragene Version des englischen High-life-ist". Nahezu geläufig sind den Sowjetmenschen dagegen schon Worte wie "dzhinsi" für Jeans, "dzhaz" für Jazz, "rok" für Rock, "diski" für Disko, "kasety" für Kassetten und auch "stritiz" für Striptease. Aber auch "shuz" für Shoes (Schuhe), "vach" für Watch (Uhr) und fazer" für Father (Vater) sind gebräuchlich.

einige der Briefe, die an sie gerichtet waren, sogar mit lateinischen Buchstaben gezeichnet wurden. Dabei scheint russische Eltern, zumindest die "offiziellen", weniger die Tatsache zu stören, daß sich die Jugend mit einem eigenen Slang von ihnen absetzt, als vielmehr, daß dieser Slang ausgerechnet aus jenem immer wieder als verabscheuungswürdig bezeichneten Westen importiert wird. Mit diesen Worten löst ihr die Verbindungen zu einer Gesellschaft, die euch alles nur Erdenkliche ermöglichte", schreibt Yelena Losoto beschwörend, "das ist Selbstenthauptung, Selbstzerstörung."

"Einfach weglassen" kann die Autorin jedoch guten Gewissens nicht raten. Denn genau wie in ieder anderen Sprache sind natürlich auch amerikanische und englische Begriffe schon seit langer Zeit ins Russische eingegangen, so daß sie heute kaum als Fremdworte empfunden werden. So ist etwa im Zeitalter der "tekhnologiya" auch im Russischen nur selten von "vychislitelnaya mashina". sondern meistens vom "kompyuter"

Sportberichterstattung der Zeitunen. Mit einer Grundkenntnis der kyrillischen Schrift, so behauptete vor kurzem die "International Herald Tribune", lasse sich mit Leichtigkeit der Sportteil der meisten Zeitungen lesen und verstehen. Da wird etwa berichtet von dem "finalny match" in einem "basketbolny Turnir" und von dem Abschneiden der "sportsmen" oder "sportsmenka". Aber auch wenn die Sportjournali-

sten hin und wieder zur Ordnung gerufen werden - sie sind längst nicht die einzigen Schuldigen. So schrieb etwa in der vergangenen Woche sogar die "Iswestija" vom "kollektiv" einer .tsementj"-Fabrik, die: zu einer größeren "effektivnost" in der Produktion kommen müsse. Ein Bericht über die amerikanische Chase Manhattan Bank war mit der Überschrift "Gangstery pod Maskoi Filantropov" - Gangster unter der Maske

## Hehr Don Quichotte als Fahrzeug weitgehend gegen Hitzeein-

wirkung von unten geschützt. Er wolle nicht sarkastisch klingen, sagte ein Sachverständiger, aber die wirkliche Antwort, was hätte passieren können, könne erst eine genaue Rekonstruktion der Tat erbringen. So blieb auch offen, ob die Reifen der Raupe – Ströbel hatte sie statt der defekten Ketten montiert – gebrannt hätten. Wahrscheinlich ja – das hätte zu Vergiftungen im Gerichtsgebäude führen können Ströbel wurde jedoch, wie berichtet. überwältigt, bevor ein Feuer entstehen konnte.

Die Verlesung früherer Urteile, von denen sich Ströbel ungerecht behandelt fühlte, und seine Drohbriefe an die Justiz ergaben den Eindruck, daß von einer Serie von Fehlentscheidungen nicht die Rede sein kann. So wollte Ströbel wohl nicht sehen, daß einige als ein Michael Kohlhaas.

er von dort, wie die Anklage behauptet, mit einem Hammer nach Polizisten schwingen? Am Freitag kommen die psychologischen Sachverständigen und wahrscheinlich der Staatsanwalt mit seinem Plädoyer zu Wort.

### WETTER: Schneeschauer

Wetterlage: Ein sich abschwächen-des Tief über Südschweden lenkt Mer-reshuft polaren Ursprungs nach Deutschland.



Statement - 12 healactic What Spain S. 16°C. Charlectic and = Nebal, ⊕ Springgre, ⊕ Proper, ★ Schwedell, ▼ Schwer Gelieb Befogen, Sie Schreit, Sie Mabel and Freitperte H-Hocks, T-Teritodophate, Labbinous =>www. aplan. First are Wirelest are Killing area Stilling. <u>tenhume</u> Lutien glychen Luttersches (1000mat-250mm).

Vorhersage für Mittwoch:

Bundesgebiet und Raum Berlis: Bei wechselnder Bewölkung einzelne Schneeschauer, Tagestemperaturen um 3 Grad, in Lagen oberhalb von 400 m Dauerfrost, nachts zwischen minus 1 und minus 4 Grad, über schneebedeckten Flächen bis minus 3 Grad. Anfangs nach füscher und höller Westwind noch frischer und böiger Westwind, allmählich abschwächend.

Weitere Aussichnen: In der Mitte und im Silden aufkom-mender Schneefall, der in den Niede-rungen zum Teil in Regen übergeht, dort milder, sonst wenig Temperatur-änderung.

Temperatures am Dienstag, 13 Uhr:
Berlin 8 Kairo 17
Bonn 7 Kopenh. 4'
Dresden 8 Las Palmas 18' Dresden Essen Frankfurt Elamburg List/Sylt London Madrid Mailand Mallorca 3° 15° Nizza
Oslo
Paris
Prag
Rom
Stockholm
Tel Aviv
Tunis Stuttgart Athen Barcelona Brüssel

Sommenanfgang\* am Donnerstag: 8.17 Uhr, Untergang: 16.48 Uhr, Mondanf-gang: 17.50 Uhr, Untergang: 9.21 Uhr. in MET, zentraler Ort Kassel

## Moskaus liebe Müh' mit "vach" und "fazer"

Damit nicht genug. Nahezu un-glaublich fand Yelena Losoto, daß

die Rede. Noch offensichtlicher ist es in der

seiner Entlastungszeugen in Verhand-lungen umfielen. Er steigerte sich in seinen Verfolgungswahn und warf die Justiz, einen Omnibusfahrer als Unfallgegner, den Minister, der nicht antwortete, und schließlich die Polizei in einen Topf – der Staat war sein übermächtiger Gegner. So scheint Ströbel eher ein Don Quichotte zu sein Gestern nachmittag untersuchte das Gericht die Raupe, um festzustellen, welche Bewegungsfreiheit Ströbel auf dem Fahrersitz hatte: Konnte

eine gute Versicherung. O SIGNAL